

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



16: Pape A. Mama B. talis. Saul. Te. Nopele. Libbensu. . 706W Direct Topia 13. Marie W. Fol. Mebeline

R. Wesernagel

•

•

•

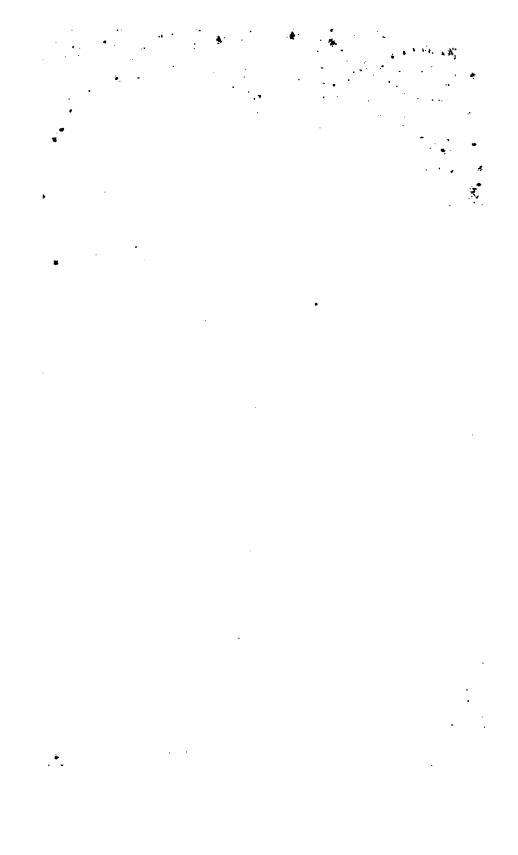



•

•

•

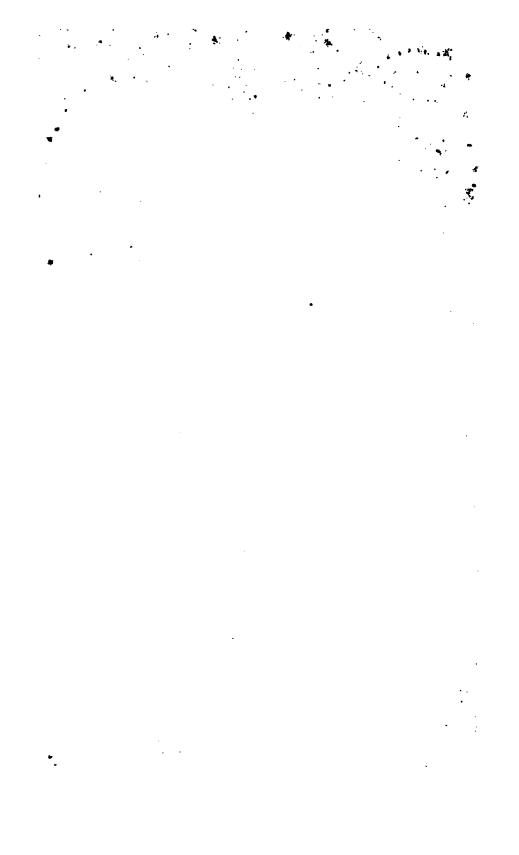



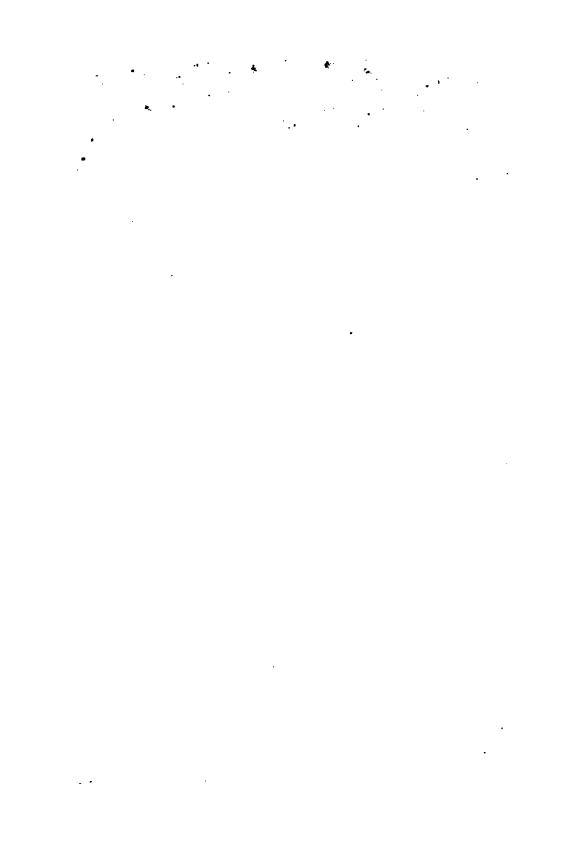



# Wasler Wahrbuch

1896.



herausgegeben

von

Albert Burdhardt, Rudolf Wadernagel

und

Albert Gefler.



**Bafel.** Verlag von R. Reich, vormals C. Detloffs Buchhandlung. 1896. BTANFORD UNIVERSITY

LIGHTES OF Allgem. Schweizer Seitung +--
AUG 12 1974 00

# Vorwort.

Ŷ

Menn die Herausgeber des Basler Jahrbuches fich veranlaßt fühlen, diefes Mal demfelben ein furges Dorwort beizufügen, fo geschieht dies vornehmlich aus zwei Beweggrunden. Erstens ift es uns eine angenehme Pflicht und ein aufrichtiges Bedürfnis, auch an diefer Stelle wieder einmal fowohl unferen gutigen Mitarbeitern als unferem verehrlichen Ceferfreis den besten Dank abzustatten für das allseitige Wohlwollen, welches dem Unternehmen jedes Jahr wieder entgegengebracht wird. Es ift nun das fünfzehnte Mal, daß unfer Buchlein erscheint, und wir durfen mit bankbarer freude feststellen, bag es uns noch nie an wertvollen Beitragen feitens unferer Geschichtsfreunde und Litteraten gefehlt hat, und daß unfer Jahrbuch von einem gabireichen Ceferfreis nun jedes Jahr mit Wohlwollen aufgenommen worden ift. Wohl miffen wir, daß sowohl die Zusammenstellung des Inhaltes als auch die Ausführung der beigegebenen Illustrationen das eine Mal gelungener ausgefallen find als das andere, eine Ungleichheit, welche bei der Buntheit des Stoffes und der Manniafaltigfeit der Bilder gewiß gu entidjuldigen ift. Diefes Mal hoffen wir, recht vielen Cefern eine wirkliche freude zu bereiten, indem das Bild desjenigen Mannes in ihre Erinnerung gurudgerufen wird, welcher fo lange Beit hindurch als Prediger, Univerfitätslehrer und Untiftes

annereich gewirkt bat. rounderts bingegen ge 2 - Eccaratisten, somie die and minus Burckbardt über ber Kirdengeschichte steht · Empen im Zusammenbang · · . Fommt nicht zu furg; die · aufere Stadt mit den alten Medianons und die Restan gens, somte die denkmürdigen . . Jahren der Kriegslärm bis taren mehr oder weniger aus 201 Damit auch die Poesie gu s 221 Dialoa zwijden Sebajfian ber den im September bier Emeizerischen Welchichtsforichenden 3.4 Jahrbuch einverleibt. Wie ce meder die Annalen des verfloffenen . 3.500 🌊 👊 bier aufmerksam gemacht werden.

mechten ihre Aufgabe noch etwas aufdriebenen Terte auch Erzeugnisse gesten welche die Vedeutung gewöhn wetressen. Schon in dem leiten und in der biemit der Anfang gemacht, indem kerroduktionen alter Vilder Arbeiten von Sweroduktionen alter Vilder Arbeiten von Indem Vande ist es Wilbelm Valmer, dessen Entwer zwei Radierungen, Voltmingen und Marie. denken haben. Gewiß werden diese neuen Vedeufen haben. Gewiß werden diese neuen Von Jahrbuches bei dessen alten Freunden und

Gönnern eine freudige Aufnahme finden, und wir geben uns der angenehmen Hoffnung hin, daß es uns auch in Zukunft, dank dem Entgegenkommen unserer Basler Künstler, möglich sein werde, jeweilen unserem Buche ein solches edles Angebinde aus seinem Wege mitgeben zu können, damit es immer mehr, der wenn auch bescheidene Ausdruck des litterarischen und künstlezrischen Lebens unserer lieben Vaterstadt sein möge.

Bafel, im Dezember 1895.

Die Berausgeber.

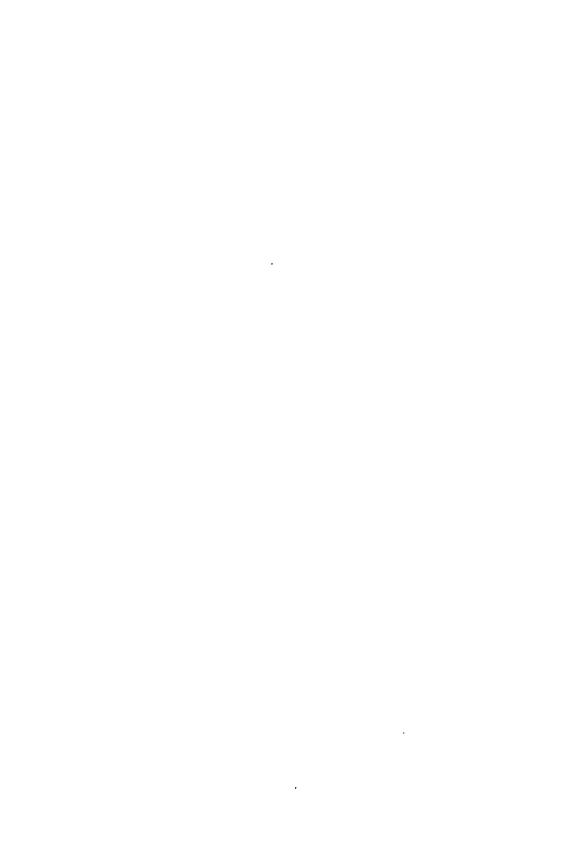

# Inhaltsverzeichnis.

8

| Ulb. Burdhardt-Finsler: Zwei Basler Versaffungen aus dem<br>Unsang unseres Jahrhunderts | 1   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| August huber: Das Unleihen der frangösischen Könige bei Basel                           | 38  |
| Eduard Churneysen: Die Basler Separatissen im achtzehnten<br>Jahrhundert                | 5-  |
| K. Stockmeyer: "Untifies Stockmeyer" (mit Porträt in Photo-<br>gravüre                  | 10  |
| Albert Geßler: Sebastian Münster und Matthäus Merian                                    | 183 |
| fritz Baur: Dor fünfundzwanzig Jahren                                                   | 195 |
| E. U. Stückelberg: Die Weihnachtskrippen (mit 1 Lichtdruck)                             | 278 |
| D. B. W.: Unekoten von Antistes Hieronymus Burckhardt .                                 | 280 |
| frig Baur: Basler Chronik vom 1. Nov. 1894 bis 31. Oft, 1895                            | 298 |

2 Radierungen von Maler W. Balmer.





# Swei Basler Verfassungen aus dem Anfang unsres Iahrhunderts.

Don

Prof. 211b. Burdbardt. finsler.

9

Im Berbit des Jahres 1802 mar es in der Schweig eine ausgemachte Cache, daß der politische Buftand der Dinge, wie er durch die Schaffung der einen und unteilbaren Republit und deren Berfaifung ins Leben gerufen war, fich nicht mehr lange werde balten laffen. Die Belvetit ift gu Grunde gegangen, weil fie allgujehr das Ergebnis politischer Theorien und ausländischer Anichanungen gewejen ift, weil ber Sprung, welcher ber Schweizer Bevolterung im Frühjahr des Jahres 1798 jugemutet wurde, über eine zu weite Rluft führte, weil die begleitenden Umftande der Neuerung zum Teil recht traurige gewesen find, und endlich nicht zum mindeften deshalb, weil die frühern privilegierten Rreife nach ber verlorenen Macht, breite Schichten bes Bolfes nach alten politischen Gewohnheiten und Gepflogenheiten fich gurucksehnten. Und doch ift die helvetische Berfassung, das Wert unjeres Staatsmannes Beter Debs, Die einzige Berfaffung der Schweiz gewesen, welche aus einem Buge und einem großartigen Bedanfen entiprungen war, welcher die Salbheiten bes Kompromiffes nicht anfleben; fie ift ein Runftwert, welchem nur eines mangelte, namlich die Gabigfeit, popular ju werden. Go jeben wir bemi, daß Biller Jilmbuch 1896.

die (Begenströmung sich auf allen Puntten geltend machte, sobald Frankreich der helvetischen Regierung den Schutz seiner Truppen In Schwyz versammelte sich eine Tagjatung unter dem Borfit des Alons von Reding, an welcher bald die meisten Kantone fich beteiligten; in Bern amtete die fogenannte Standeskommission. Die helvetische Regierung hatte nach Laufanne fliehen muffen, und die vereinigten Truppen der Schwyzer Tagfatzung und Berns ichienen berufen zu fein, der gangen helvetischen Berrlichkeit in demielben Waadtlande ein Ende zu bereiten, aus welchem dieje zum guten Teil ihre besten Kräfte gezogen hatte. Da sette mit einem Wal Napoleons Machtwort all dem Wirrwarr ein Ende, befreite die Eidgenoffenschaft vor der Gefahr einer unglückseligen Reaktion, wie sie von Bern in Aussicht genommen war, führte die rechtmäßige Regierung, deren Finanzminister damals Johann Beinrich Wieland gewesen ist, wieder nach Bern zurück und versammelte eine Anzahl angesehener Männer als Vertreter der verschiedenen Mantone und Parteien in Paris, wo dieje dann aus den Händen des gewaltigen Bermittlers die Berfassungen für den Bund wie für Die Mantone erhielten. Das Geichent, bas damals speziell den Mastern zu Teil wurde, möchte ich hier etwas genauer besprechen und dasselbe dann mit derjenigen Verfassung vergleichen, welche eli Jahre später unter dem Ginfluß der siegreichen Teinde Napoleons zu stande gekommen ist.

Zunächst wersen wir noch einen Blick auf das Berhalten Bajets zu der Zeit, welche der Consulta vorangegangen ist. Obsiden Bajel gewissermaßen der Entstehungsort der Helvetit geweien ist, und objehon eine beträchtliche Anzahl Basler an der helvetischen Regierung teilgenommen hat, so daß unser Kanton als eine Hauptstütze der liberalen Sache angesehen werden komte, war doch auch eine starke Gegenpartei vorhanden, Leute, welche der alten Regierung angehört hatten und nun darnach strebten, die Zustände,

wie fie vor 1798 bestanden hatten, herzustellen und in politischer Simicht die Landichaft aufs neue mundtot zu machen. Als daber Die helvetische Regierung, in welcher Bajel durch Licenziat Schmid, Mitglied des Bollziehungsrates, vertreten war, ins Wanten fam, wurde auch in ungerer Stadt eine fleine Revolution zu Gunften der Altgefinnten infcemert. Den Anlag biezu gab einmal Die Rachricht bon der Beichießung Zurichs durch die belvetischen Truppen, anderjeits der Befehl des Bollziehungerates, Ranonen- und Rriegsporrate aus dem Baster Benghause gur Berwendung gegen die aufftandischen Landesteile wegzuschaffen. Das Zeughaus wurde von den Bürgern bejett, die Freifompagnie hergestellt, der bisherige Brafident der Munizipalität, Burtorf, mußte abdanten und der Blattommandant Remigins Fren entflieben; an Stelle des erftern wurde Alt Oberftzunftmeifter Andreas Merian, an Stelle des legtern Sauptmann Rybiner gewählt, der Regierungsstatthalter desielben Ramens ichlug feinen Umtsfit in Lieftal auf, alles Dinge, welche Wieland in Bern jehr befümmerten. "Alle diefe Greigniffe ichmeraten mich tief, die Contre-Revolution und ihre Führer können mir fein Butrauen einflogen", schreibt er seinem Schwiegervater Edweighaufer. Allein Bajel ging auf dem min betretenen Beg noch weiter und schickte Merian und Daniel Pfaff aus Lieftal an die Redingiche Tagjatung nach Schwyz. Auch eine nene Kantonsverfajjung follte durch eine Rommiffion bestehend aus acht Stadtund ebenjovielen Landbürgern entworfen werden. Jedoch alle dieje Berjuche und Bestrebungen murden durch das schon erwähnte Eingreifen Rapoleons zu nichte gemacht, und Bajel mußte nun wie die andern Rantone auch feine Deputierten gur Comulta in Baris bestimmen. Die Wahl fiel auf einen Unitarier, den Bollgiehungerat Licengiat Edunid, und auf einen Foderaliften, den frühern Deputaten Bernhard Sarafin. Da aber der erstere die Miffion ablehnte, jo vertrat dann Sarafin allein den Ranton Bajel in Baris; denn Beter Ochs,

welcher ebenfalls an der Consulta teilnahm, war von einigen solothurnischen Gemeinden geschickt worden, die ihre Interessen gegemüber der patrizischen Reaktion wahren wollten. Auf die allgemeinen Verhandlungen in Paris kann nicht eingegangen werden; es genügt, hier anzudeuten, daß Napoleon und seine Winister einer föderalistischen Gestaltung der Eidgenossenschaft den Vorzug gaben, so daß dann auch eigentliche Kantonsversassungen nötig wurden.

Ueber die Grundzüge, nach welchen diese Verfassungen auszuarbeiten waren, konnte jedermann zu völliger Klarheit gelangen, nachdem am 10. Dezember 1802 Barthelenn den versammelten Deputierten ein Schreiben Napoleons vorgelegen hatte, in welchem folgende Kraftstellen enthalten waren: "La nature a fait votre état fédératif. Vouloir la vaincre ne peut pas être d'un homme sage." Deshalb bezeichnet er als im Interesse der Schweiz liegend: "L'égalité des droits entre vos dix-huit cantons. Une renonciation sincère et volontaire aux privilèges de la part des familles patriciennes, une organisation fédérative où chaque canton se trouve organisé suivant sa langue, sa religion, ses mœurs, son intérêt et son opinion. La chose la plus importante c'est de fixer l'organisation de chacun de vos dix-huit cantons." Nachdem er dann der Schweiz eine größere Armee, bedeutende Finangen und Befandte an den Bofen Europas abgesprochen hat, erklärt Napoleon: "La neutralité de votre pays, la prospérité de votre commerce et une administration de famille, sont les seules choses qui puissent agréer à votre peuple et vous maintenir." weiter: "Toute organisation qui eût été établie chez vous et que votre peuple eût supposée contraire au voeu et à l'intérêt de la France, ne pouvait pas être dans votre véritable inte: êt." Dann folgen noch einige Drohungen und Einichüchterungen mit der Bemerkung: "La politique de la Suisse

a toujours été considérée en Europe comme faisant partie de la politique de la France, de la Savoye et du Milanais parceque la manière d'exister de la Suisse est entièrement liée à la sûreté de ces états." Endlich veripricht der crite Romut alle Eingaben und Anfichten prufen zu wollen und bezeichnet Die Senatoren Barthelemp, Fouche, Roberer und Desmeunier als ieine Bewollmächtigten zur Unterhandlung. Zwei Tage ipater hatte ein Kingerausichuß der Schweiger Belegenheit, Dieje Anschanungen durch Napoleon unmittelbar bestätigt zu hören. Um 13. Dezember wurden die Deputierten aufgefordert, innerhalb einer Woche ihre Borichlage in betreff ber Kantonsversaffungen einzureichen, wobei Die Rommiffare Napoleons fich berart in die Geschäfte teilten, daß Desmennier fich der demofratischen und der neuen Kantone annehmen follte, mabrend Roberer fich mit den alten Stabtetantonen zu befaffen hatte. Für die Rantone Bern, Freiburg, Golothurn und Bajel wurden nach Tilliers Bericht je zwei Entwürfe eingereicht. Unfern Ranton anlangend, muß ber eine berfelben ichenfalls Bernhard Carafin zugeschrieben werden; ob ber andere etwa von Ochs, dem einzigen weitern Basler, verfaßt war, mag dahingestellt bleiben. Leider tonnte ich den Sarafinichen Entwurf nicht mehr finden, fodaß einzig deffen Aufzeichnungen in feinem Tagebuch einiges Licht verbreiten, wenn er schreibt: "Für Bafel habe ich die Berhältniffe des Bermogens als Grundlage für die Bertretung vorgeschlagen, und die Mommiffarien scheinen nicht abgeneigt, barauf eintreten zu wollen." Der wenn er einige Tage ipater bemerft: "Die Rommiffarien haben meinen Berfaffungsentromi gelejen, und, wie fie mir jagen, viel Anwendbares gefunden. Ddie beitrebt fich bagegen, der Centralregierung alle Gewalt in Die Bande gu ipielen." Freilich wurden bann feine Soffnungen bald wieder heruntergestimmt, da Roberer die Bolfszahl für die Bertretung im Großen Rate auch in den Städtekantonen gu Grunde

legen will, obichon ihm Sarafin entgegenhält, die Städte, deren ökonomische Leistungen zu berücksichtigen seien, würden erdrückt. und dieje Berechnung möge wohl populär fein, allein fie öffne den Intriguen Thor und Thur. Spater hoffte er wieder auf beffere Erfolge zu Bunften feiner Baterftadt, welcher ichlieflich doch ein Dritteil ber Bertretung zugestanden wurde. Im ganzen ist jedenfalls Röderer mit den eingereichten Entwürfen jehr willfürlich verfahren. Sarafin konnte auf den Bang der Ereignisse wenig mehr ein= wirten, da er nicht in den Behnerausichuß gewählt wurde, welcher dann hauptfächlich die Beichäfte an die Sand genommen hat. Bernhard Sarafin hat fich in der Folge noch für jeinen Beimatkanton verwendet, als in Paris davon die Rede war, daß die drei rechtsrheinischen Gemeinden gegen Gebiet im Thurgau an Baden abgetreten werden konnten; für diesen Berluft jollte Bajel einen Teil des Frickthales bekommen, eine Vereinigung, welche auch von einer frickthalischen Deputation damals in Baris betrieben wurde. Sarafin hat die Sache jo viel als möglich hintertrieben, was Wieland zu der Aeußerung veranlagte, "daß M. H. B. U. Berr Sarafin bewirken konnte, daß ber Diftritt Rheinfelden unferm Rautone entzogen worden, das macht jeinem Zunftgeiste mehr Ehre als jeinem Berstande. Ich wenigstens möchte biefen fleintöpfigten Staatsftreich bei unfern Enkeln nicht verantworten." In der Angelegenheit der kantonalen Berfaffungen jesten es die städtischen Abgeordneten wirklich durch, daß die Wahlen nach der Ropizahl durch eine Reihe daran geknüpfter Bedingungen und Erichwerungen zu Gunften ber Sauptstädte eingeschränkt wurden. Am 24. Januar 1803 murbe bei Barthelemy das ganze Mediationswerk vorgelefen, ohne daß den Abgeordneten eine Abichrift desjelben gegeben worben mare. Allfällige Bemerkungen konnten innerhalb 24 Stunden eingereicht werden. Napoleon selbst aber empfing den Behnerausichuf nebst den Kommissären in den Tuilerien am 29. Januar 1803 in

fiebenftundiger Sigung. Wiederum iprach fich der erfte Rouful mit Entichiedenheit gegen das Einheitsinftem aus, betonte die Notwendigfeit ber Rechtsgleichheit, des Fortbestandes der Waadt, des Berschwindens ber Privilegien und Prärogativen. "Wenn einmal" jo fuhr er fort, "die Kantone organifiert find, bann werden wir mit ber Centralifierung bald einig fein. Gie hat nicht mehr viel zu thun, fie hat weder Truppen zu leiten, noch Finangen zu besorgen. Wie gejagt, Truppen braucht ihr feine, benn ihr feid fein militarischer Staat mehr, ihr lebt von dem Ruhme eurer Borfahren." Aus der gangen Berhandlung ging hervor, daß napoleon felbft die Projette bearbeitet hatte; benn in allem war er auf das Befte bewandert. Geine Macht gab er ben Schweizern in der ihm eigenen übermütigen Urt zu fühlen, wenn er ihnen brobte, es fei dies nun der lette Berjuch, ber gemacht werde, wenn er von zwei Departements redete, in welche er ohne jeglichen Widerspruch Europas das Land verwandeln fonnte, wenn er auf Einwendungen gegen Bajel als einen ju entfernt gelegenen Direktorialkanton erklärte, er werbe es abichneiden, wenn man wolle. Auch auf alle Ginzelheiten ging Rapoleon Betreffend die Berfaffungen der Städtefantone ausführlich ein. betonte er, wie nötig "le grabeau" die Cenjur für fie fei, daß mir burch biefes Mittel Ausschreitungen ber arijtofratischen Behörden vermieden werden fonnten, was er durch die Cenforen in Rom und die Großinguifitoren von Benedig erhartete. Da die Stellen des Großen Rates lebenslänglich find, fo fonne diefes grabeau um fo weniger entbehrt werden. Reue Aristofratien muffen fich bilden, und bamit fie eine Geftaltung erhalten, in ber man eine hinlangliche Gewährleiftung für Ordming, Sicherheit und Beständigkeit findet, miffen enge feste Bunfte geschaffen werden, welche ben wandelbaren Menichen und Dingen als Saltpunkt Dienen. Dann, meinte Rapoleon, werden die Landburger feinen großen Unftog nehmen an ben Bermögensbedingungen, welche für die Bahlbarfeit

aufgestellt werben; benn arme Großräte in einer hauptstadt, ba der geringste Bürger mehr auszugeben hat, wurden keine Achtung genießen und auch ihre Wähler verächtlich machen. Die unmittel= bare Wahl zieht Napoleon den Wahlmännern vor, da dort weniger Umtriebe möglich feien. Schließlich erging sich der erfte Ronful nochmals gegen den Einheitsstaat, bei welcher Gelegenheit er auch auf seine folgenschwere Reise durch die Schweiz im Winter 1797 zu sprechen kam. Bei dieser Gelegenheit hat er nun, da es ihm zweckdienlich war, mit einer Unverschämtheit gelogen, wie es da= mals nur etwa noch Fürst Metternich zustande gebracht hätte. Er hat seine ganze Thätigkeit bei der Gründung der Helvetik volltommen verleugnet und dazu hatte er die Stirne, dies einer Berjammlung gegenüber zu thun, welcher auch der Mann angehörte, den er damals hauptfächlich aufgefordert, ja gezwungen hatte, eine Einheitsverfassung zu entwerfen. Freilich befand sich Beter Dchs nicht in dem Zehnerausschuß. Allein Napoleon würde sich wohl taum gescheut haben, auch vor ihm jeine Lügen zum Besten zu geben.

In den folgenden Tagen wurde bei den Kommissären weiter beraten, auch die Liquidation der helvetischen Regierung und die Einführung der neuen Verfassungen festgestellt, Louis d'Affry aus Freiburg zum ersten Landammann von Napoleon ernannt, und eine siebengliedrige Regierungskommission von dem Zehnersausschuß für jeden Kanton gewählt, welche vom 10. März an alle Gewalt bis zur Wahl der neuen Behörden besitsen sollte. Den Präsidenten dieser Kommissionen bestimmte Napoleon. Für Basel wurde Sarasin mit diesem Amte betraut und ihm Stähelin, Gennseus, Heusler, Schäfer, Schmid und Wieland beigegeben. Nachdem Napoleon am 19. Februar dem Zehnerausschuß die Versmittlungsakte überreicht hatte, wurden zwei Tage nachher noch sämtliche Witglieder der Consulta zu einer Abschiedsaudienz eingeladen. Napoleon hat damals mit den einzelnen Deputierten sich

umerhalten, da begegnete ihm auch Peter Ochs, welcher vor fünf Jahren in demjelden Paris von demjelden Napoleon so ungemein steundlich empfangen worden war. Die Zeiten hatten sich unterdessen geändert, der General Bonaparte war erster Konsul geworden und brauchte nun andere Freunde in der Schweiz als den für die Menschenrechte begeisterten Basler Oberstzunstmeister. Sine Auseinandersehung mit Ochs war setzt Napoleon jedensalls nicht erwünsicht, deshalb mußte ein brutales Wort, wie sie Napoleon zu jeder Zeit vorrätig hatte, ausehelsen. "La révolution est finie, Monsieur Ochs", hielt er ihm mit jenem eiskalten Uebermut entgegen, dessen Gemporkömmlinge so geme gegenüber früheren nun nicht mehr zweckdienlichen Freunden sich zu bedienen pslegen, und doch war Peter Ochs seinerzeit als "homme aureable au gouvernement français" nach Paris berufen worden.

Allerdings hatte min die Revolution in der Schweiz ihren Abichluß gerunden, und daß nicht alle Errungenschaften begraben worden find, das hatte unjer Land niemand anders als Napoleon Bonaparte zu verdanfen, nicht daß er es irgendwie gut mit der Edweis gemeint hatte; allein glucklicherweise entsprach ein gewiffes Mag von Liberalismus jeinen Bunichen und Anschauungen, welche natürlich einzig und allein nur durch feinen perfonlichen Egoismus bestimmt waren. Rach all den Birren ift eben doch ber Bermittler auch ber Retter ber Schweiz gewesen, und sein Bert hat unferm Lande eine zehnjährige Rubezeit verschafft. Daß dasjelbe ein Dangergeschent wie faum ein anderes gewesen ift, fann freilich nicht gelengnet werden. Die Berle dieser Mediationsverfaffung war bas Pringip ber Rechtsgleichheit, welches, wenn auch mehrjad eingeengt und verftummelt, doch als entwicklungsfähiger Rern in derfelben enthalten war. Schauen wir nun, wie speziell für Bajel Diejer Gebante burchgeführt wurde.

Die Baster Verfaffung enthält 21 Artitel und ftimmt außer einigen Abweichungen, welche die Ginteilung des Kantons, sowie die

Anzahl der Mitalieder des Großen Rates betreffen, wörtlich überein mit berjenigen von Burich, Bern, Lugern, Freiburg, Solothurn und Schaffhausen. Es dürfte diese Bleichheit, welche übrigens deutlich beweist, wie wenig Rudficht Röderer und Napoleon auf die speziellen Wünsche der einzelnen Deputierten genommen haben, von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit fein; dadurch wurde unter den alten Städtekantonen ein festes einheitliches Band geschlossen und jo durch dieje Einheit gewissermaßen ein allerdings nur partieller Erjatz geschaffen für das Aufgeben der helvetischen Einheit. Napoleon wollte wohl dadurch allfälligen revolutionären Gelüsten der neuen Rantonc einen festen Damm entgegenseten; auch follten die auf gleicher Basis rubenden Regierungen unter einander fester verknüpft sein als in frühern Zeiten. Gewissermaßen stillschweigend wurde eine Art von Stanfer Borkommnis auch in die neue Zeit hinübergerettet, das sich denn auch im Ranton Zürich anläßlich des jogenannten Bockenfrieges zu Bunften der Regierung bewährt hat. Bon beionderer Wichtigkeit ist es, daß die Berfassungen der chemaligen Batrigierfantone Bern, Lugern, Freiburg und Solothurn vollkommen übereinstimmen mit benjenigen ber von Zünften regierten Städte Zürich, Bajel und Schaffhausen. Napoleon war ein entichiedener Gegner der Patriziate; alle Areise, deren Unjehen auf historischer Entwicklung beruhte, waren ihm, dem Emportommling, zuwider, da jie ihn an diejenigen erinnerten, deren Blat er nun mit feinen Offizieren einnahm, deshalb denn fein Sag besonders gegen die Berner Batrigier. Alllein als Konjul und besonders als Raijer bedurfte er doch auch eines Abels, und da mußten denn, neben der alten Noblesse, joweit sie es über sich brachte, in den Tuilerien oder in St. Cloud zu erscheinen, die ausgezeichneten Soldaten und Beamten, den neuen Adel bilden. Auch in der Schweiz sollte eine solche neue Aristotratie durch die Wediationsverfassung geschaffen werden. Die achten Patrizier waren aber mit wenigen Ausnahmen nicht zu bekommen, eine Militär=

aristokratie war unmöglich, weil man fein namhaftes Militär hatte, und so blieb nichts andres übrig, als diesen neuen Stand auf dem Bermögen auszubauen, ein Berhältnis, welches faktisch den Zuständen entsprach, wie sie vor 1798 in den Handel und Gewerbe uribenden Zunststäden Zürich und Basel bestanden hatten. Daher kann es uns nicht wundern, wenn gerade diese und ihre Magistrate mit der neuen Ordnung der Dinge besonders einverstanden waren.

Die Rantonsperfassungen find wie auch die Bundesperfassung außerft turz gehalten; von Grundfaten, Zweden und Aufgaben, wie dies in der Belvetit der Fall war, ift hier feine Rede mehr. An Stelle des revolutionaren Idealismus ift praftische Rüchternheit getreten. Ein erfter Titel handelt in vier Baragraphen von der Einteilung des Rantons und dem politischen Stande der Bürger. Der Ranton Bajel gerfällt in die drei Begirfe Bajel, Balbenburg und Lieftal, von benen jeder in 15 Bunfte eingeteilt ift. In der Stadt find es die alten nach der Berufsthätigfeit gujammengefetten Aorporationen, auf dem Lande jollen es möglichst gleiche und einander nahe gelegene Abteilungen der Begirte fein, welche dieje Wahlforper ausmachen. Dag man wieber zu ben Bunften griff, ift bezeichnend für die Tendenz, recht vieles aus der alten Zeit in die Mediation auch bem Ramen nach zu retten; benn als einzige Wahlforper hatten die Bunfte auch in der Stadt feinen rechten Ginn, ba fie gu ungleich gujammengejest waren und fo die auf fleinen Bunften Dereinigten Bürger einen großeren Ginfluß ausübten, als die Mit= glieder der gablreichen Bunfte. Bollends hatte Dieje Benennung feine Berechtigung auf der Lanbichaft, wo, wie die Berfaffung fich ausbrudt, feine Rudficht genommen wurde auf Sandwert, Stand und Begangenschaft (metier, état ou profession). Allein wenn man in Erwägung gieht, was für einen Bauberflang bei den Bürgern der Name Bunft bejag, jo tann man fich benten, mit welcher Freude die Berftellung Diefer alten Ginrichtungen begrüßt wurde. Bahrend nun aber im britten Artitel feftgestellt wird, daß jeder im Ranton anfäßige Schweizer, der fechszehn Jahre alt ift, zum Militärdienft angehalten werden kann, — die Schweiz durfte auf den Befehl Napoleons nur 15,203 Mann aufbieten, wozu Bajel 409 Mann zu stellen hatte — wurde die Zugehörigkeit zu einer Zunft erheblich eingeschränkt. Das schweizerische Bürgerrecht ber Helvetik mar aufgehoben und dafür das fantonale Gemeindeburgerrecht aufgestellt Rur dieje Gemeindeburger können Mitglieder einer Bunft jein; fie muffen ein Jahr lang im Gebiete derfelben fich aufgehalten haben, in der Miliz eingeschrieben sein, wenn verheiratet zwanzig, wenn unverheiratet dreißig Jahre alt fein und entweder Grundbesit oder grundversicherte Schuldschriften im Werte von Fr. 500 besitzen. Endlich wird als eine gewisse Beruhigung hinzugefügt, daß jeder Rantonsbürger das Bürgerrecht der Stadt Bajel erwerben konne. Aus allen diesen Bestimmungen geht beutlich hervor, wie sehr man in Baris bestrebt mar, das Wahlrecht nur jolchen Leuten anzuvertrauen, beren ganze Lebensstellung durch eine ruhige Entwickelung der öffentlichen Verhältnisse bedingt war. Der grundbesitzende, militärpflichtige Familienvater mar es, in deffen Band die wichtigften Wahlen follten gelegt sein. Der Cenjus von Fr. 500 war naturlich für den Landbürger eine Bestimmung, welche manchen des Wahlrechts beraubte. Immerhin konnte man sagen, das Bringip ber Rechtsgleichheit ist gewahrt, wenn auch mit einer Anzahl von Einschränkungen, die durch Zeitumftande und im Interesse einer ruhigen Entwickelung bes Rantons geboten waren. Der helvetischen Berfassung gegenüber bedeuteten diese Bestimmungen einen empfindlichen Rückschritt, indem dort als Bedingung der Teilnahme an den Brimarverjammlungen nur das zwanzigste Altersjahr, jowie fünfjähriger Aufenthalt in einer Gemeinde verlangt wurde.

Der zweite Titel ber Baster Berfassung behandelt die öffents lichen Gewalten in acht Artikeln. Annächst ist vom Großen Rate bie Rebe, berielbe besteht aus 135 Mitgliedern, befitt die gejetgebende Bewalt, mablt die Gefandten zur Tagjagung und bestimmt deren Inftruftionen, ernennt alle Beamten, deren Berrichtungen fich über ben gangen Ranton erstreden und lagt fich über die Bollgiehung ber Befete er. Rechenschaft geben. Dit biefen Beftimmungen erhalt der Große Rat eine Stellung, welche gegenüber der alten Beit fich bedeutend verbeffert hat. Siebei denfen wir nicht an die Bedeutungelofigleit des Großen Rates im 17. Jahrhundert bis zu dem Aufruhr von 1691, fondern an die Unterordnung unter den Mleinen Rat, welche bis 1798 fein Los und feine Beftimmung gewesen ift. Das reine Reprajentatiofnftem gelangt in Diesem Art. 5 der Bermittlungsverfaffung gum vollen Ausdrud. Die Befugniffe, welche in jegiger Beit dem Großen Rate eingeräumt find, waren bamals allerdings noch unbefannt. Go ging die Initiative in der Gejetgebung von der Regierung aus, und alle im Großen Rate gestellten Antrage mußten erft jener gur Beratung und Gingabe von Borichlagen überwiesen werden. Wie Rapoleon eine allzu freie und felbständige Bewegung der bemofratischen Landsgemeinden verhindern wollte, jo suchte er auch bei aller Ueber= tragung ber jouveranen Gewalt ber Stadtfantone an den Großen Rat doch den Regierungen, auf beren Mitglieder er viel eher gablen tounte, einen ausehnlichen Ginfluß auch auf die Gesetgebung vorgubehalten. Die Rleinrate, 25 an der Babl, blieben benn auch laut Artifel 6 Mitglieder des Großen Rates. Jeder der brei Begirte follte wenigstens durch ein Mitglied in der Regierung vertreten fein, was einem Minimum von Zugeftandnis an die beiden banerlichen Begirke gleichkommt. In der That hat es fich auch in der Folgezeit berausgestellt, daß mahrend der gangen Mediationszeit die Bahl der Ratsherren vom Lande eine verschwindend fleine geweien ift. Dabei tommt noch in Betracht, daß die Stellen fehr gering bezahlt maren und die Ratsberren notwendig in der Stadt wohnen mußten. Als Befugnisse ber Behörde nennt die Verfassung ben Vollzug der Gesetze, Verordnungen und Beschlüsse, die Initiative der Gesetzgebung, Leitung und Beauffichtigung der untern Beamten, Entscheidung über Streitigkeiten in Verwaltungsfachen, Bahl ber Beamten, deren Verrichtungen einen gangen Begirkt betreffen, und Rechnungsablage. Wie früher follten zwei Bürgermeifter jahrweise abwechselnd den Großen wie den Kleinen Rat präsidieren. Gerade Dieje lettere Bestimmung, verbunden mit dem Umstande, daß die Mitglieder der Regierung auch im Großen Rate ihren Sit behielten, mußte wesentlich zu ftarter Beeinfluffung bes lettern burch die erstere führen. Was heute bei der stets vollkommeneren Durchbildung der Demokratie manchmal im Interesse einer schnelleren Geichäftserledigung zu wenig vorhanden ift, ein innerer Zusammenhang zwischen ben beiden Behörden, das war damals gewiß im llebermaß zu Bunften der Erekutive durchgeführt. Dazu kam noch, daß Verwaltung und Justiz nicht vollkommen getrennt waren, wie denn Art. 8 festsetzte, daß das dreizehngliedrige Appellationsgericht von einem Burgermeifter prafibiert und in Malefigsachen durch vier Ratsherren erweitert werden musse.

Die solgenden Artikel behandeln die Wahl der Regierung und der Bürgermeister durch den Großen Rat, die zweijährige Erneuerung des Kleinen Rates zu einem Dritteil, wobei jedoch die Austretenden wieder wählbar sind, sodann wird die Wahlart des Großen Rates kurz behandelt, welche im dritten Titel, Art. 13—18, eingehender besprochen wird. Dieser Abschnitt ist wohl als der wichtigste Teil der Versassung zu betrachten, wird doch in demselben das Vershältnis zwischen Stadt und Land in der gesetzgebenden Behörde seitgestellt. Daß die Stadt durch das Land möchte erdrückt, daß das reine Bevölkerungsverhältnis den Wahlen möchte zu Grunde gelegt werden, wie zur Zeit der Helvetik, das war in Paris die Hauptbesorgnis der städtischen Abgeordneten und besonders auch

der Bernhard Sarafin gewesen. Napoleon hat diesen Wünschen, wie wir gegeben haben, einmal durch die Beschränfung bes attiven Bahlrechts Rechnung getragen, andrerfeits dadurch, daß er ben Städten die frühere Angahl ihrer Bunfte ließ und den Landichaften beren etwas weniger einraumte, als ihrer Bebolferungszahl entwrach. Es war also auch in diefer Sinficht die Rechtsgleichheit etwas geschmälert, doch nicht jo fehr, daß dies auf dem Lande als eine große Burudjegung empfunden worden ware. Die Stadt Bajel jählte damals etwa 15,000 Einwohner, die Landichaft damals noch ohne das Birsed - höchstens 35,000. Wenn nun Die Stadt einen Dritteil, bas Land zwei Dritteile der Mitglieder für den Großen Rat ftellte, jo mochte das eine fleine Berichiebung gu Gunften der Stadt bedeuten, ohne an dem Pringip der Gleichheit etwas zu ändern. Das hat auch am 3. Januar 1831 Stephan Butwiller im Großen Rate anerkannt, wenn er feine whaenichwere Rebe mit ben Worten ichlon: "Die Urfunde von 1798 verspricht Dieje vollkommene Freiheit; fie hat 16 Jahre lang befranden, ohne daß fich nachteilige Folgen gezeigt haben."

Unmittelbare Wahlen waren damals Ausnahmen; man hegte die Ansicht, daß eine Bersassung um so mehr ihr Ziel erreiche, je umständlicher die Wahlart war, und es ist ja wohl kaum zu leugnen, daß für ein in der Demokratie noch nicht erprobtes Bolk berartige Einrichtungen am Platze sind, die dann aber fallen werden und müssen, sobald die Wähler eine gewisse Uebung, eine politische Reise erlangt haben. Auch galt damals das Institut des Loses sür eine so wünschenswerte Einrichtung, daß dasselbe auch mit dem Wahlenswerte Ginrichtung, daß dasselbe auch mit dem Wahlenstern Wahlen war daher die kleinere, indem jede der unmittelbaren Wahlen war daher die kleinere, indem jede der ihr tantonalen Zünste zunächst je ein Mitglied des Großen Rates ernannte, sodann hatte jede Zunst vier Kandidaten zu wählen. Diese mußten aber den beiden Bezirken entnommen sein, welchen

die sie wählende Zunft nicht angehörte, auch durften nicht alle vier, sondern höchstens drei aus dem nämlichen Bezirk sein. Aus dieser etwas kompliziert erstellten Liste von 180 Kandidaten wurde die Hälfte durch das Los als Mitglieder des Großen Rates bezeichnet, und brachte so mit den 45 direkt Gewählten diese Behörde auf die gesetliche Zahl von 135 Mitgliedern.

Wenn nun bei diesem Wahlmodus die beiden ländlichen Besirke nur die vorgeschriebenen dreißig Stadtbasler für die Kandisdatenliste wählten, und wenn das blinde Los gleichmäßig die beiden Teile behandelte, so konnte es geschehen, daß im Großen Nate 30 Basler 105 Baselbietern gegenüberstanden. Allein dies war die denkbar ungünstigste und auch unwahrscheinlichste Kombination, indem bei den Beschränkungen des aktiven und, wie wir bald sehen werden, auch des passiven Wahlrechts die Landschaft viel mehr auf die Stadt angewiesen war, so daß diese jedenfalls ihren Tritteil in der obersten Landesbehörde erhielt, wie es in der Intention des Gesetzgebers lag. So weist denn auch die crite Kandidatenliste <sup>2</sup>/<sub>5</sub> Basler und <sup>3</sup>/<sub>5</sub> Landbewohner auf, und im ersten Großen Rate besanden sich 82 Lands und 53 Stadtbürger, was wiederum dem Verhältnis von 5 zu 3 entspricht.

Bei den Wahlen, welche mit geheimer Abstimmung vor sich gehen jollen, entscheidet das absolute Stimmenmehr; kommt ein solches auch bei der zweiten Abstimmung nicht heraus, so entscheidet das Los zwischen den beiden Vorgeschlagenen, welche am meisten Stimmen haben.

Alle zwei Jahre werden von den Zünften die Lücken unter den unmittelbar Gewählten ergänzt. Die Lücken unter den mittels bar Gewählten werden sofort durch das Los aus der Kandidatenslifte ausgefüllt, diese selbst wieder soll alle neun Jahre auf die versassungsmäßige Höhe gebracht werden. Um nun aber auf die Liste zu kommen, nußte ein Kandidat Bürger und dreißig Jahre

alt sein, Grundbesitz oder Schuldschriften im Werte von 10,000 Fr. besiden, während man sich bei den unmittelbar Gewählten mit einem Alter von 25 Jahren und einem Bermögen von 3000 Fr. begnügte. Alehnliche Ansätze finden sich auch in den Bersassungen der übrigen Stadtkantone, wobei jeweilen auf die Wohlhabenheit der betreffenden Landschaften Rücksicht genommen wird. So werden in den Kantonen Bern und Jürich 20,000 Fr. Bermögen verlangt, in Luzern, Freiburg und Schafschausen 12,000 Fr., während Solothurn nur 5000 Fr. bei den mittelbar zu Wählenden verlangte. Es sind dies Abstufungen, welche die wenig vorteilhafte sinanzielle Lage der Landschaft Basel klar beleuchten.

Endlich war die Cenjur, wie sie in diesen Berfassungen eingeführt wurde, etwas durchaus neues für unsere schweizerischen Berhältnisse. Nach diesen Bestimmungen sollte alle zwei Jahre mm Dstern eine Kommission von 15 Mitgliedern auf jeder Zunst bestimmen, ob über ein oder zwei Mitglieder des Großen Rates die Censur "le grabeau" vorgenommen werden sollte. Erklärte sich die Mehrheit der Kommission für Bornahme der Censur, so entscheidet die Zunst über Abberusung des oder der Betressenden, wozu jedoch ein Stimmenmehr gesordert wird, das größer ist, als die Hälfte aller stimmfähigen Zunstgenossen. War einer von mehreren Zünsten unter die Kandidaten gewählt worden, so kann er auch nur durch die gleichen Zünste wieder abberusen werden; die von den Zünsten unmittelbar Gewählten können nur durch die eigene Zunst abberusen werden.

Diese Einrichtung ist unserem Bolte durchaus fremd geblieben. Rapoleon hoffte dadurch einen Ersat dafür zu bieten, daß die Stellen der gesetzgebenden Behörde lebenslängliche gewesen sind. Er fürchtete sich, eine periodische Wiederwahl einzuführen, weil er die Kantone den Stürmen der Wahlkampagne nicht allzu oft aussetzen, weil er wur allem Ruhe und Stabilität in der Schweiz haben wollte.

In drei Schlufartikeln endlich werden nähere gesetzliche Bestimmungen über Einrichtung der Gewalten in Aussicht gestellt, wie die Garantie derjenigen Religion, welche der betreffende Kanton bekennt, ausgesprochen, und wird ferner die Befugnis. Rehnten und Bodenzinje abzulojen, festgesett. Letteres war eine Bestimmung, welche von großer Wichtigkeit geworben ift. Waren es boch gerade dieje alten auf Grund und Boden laftenden Rechte, deren voreilige Entfernung der helvetischen Regierung jo große Verlegenheiten ver-Auf der andern Seite glaubten die bäuerlichen ursacht hatte. Areise gerade im Aufhören dieser Laften den Hauptgewinn der Revolution erblicken zu muffen, wie denn zu allen Zeiten Die materiellen Fragen die ausichlaggebenden gewesen sind. Ein wenig mehr oder weniger aktives und passives Wahlrecht war den Landichaften bei dem praktischen Sinn des Bauern viel gleichgiltiger als die Thatsache, daß er von nun an nicht mehr alljährlich einem ging= und zehntberechtigten geistlichen ober weltlichen herrn eine Quote des Landesertrages entrichten mußte. Daß man nicht von beute auf morgen alle jolche Lasten wegdekretieren konnte, ohne, abgesehen von dem Unrecht, das dem Berechtigten gugefügt wurde. auch das Gemeinwesen in die größte Gefahr und finanzielle Berlegenheit zu bringen, das hatten die letzten Sahre deutlich genug Daher mußte sich der Landmann mit der Möglichkeit aelebrt. eines billigen Loskaufes begnügen, wobei übrigens nicht ausgeichlossen war, daß der Staat, wie dies dann auch im Kanton Baadt geschehen ist, die Loskaufssumme gang oder teilweise bestritt. Mit diesem Art. 21 der Verfassung waren nun allerdings vielfache Hoffnungen der Landleute gründlich zerftort, eine Enttäuschung. welche im Ranton Burich viel zu bem fog. Bodenkrieg beigetragen hat, während im Baselbiet die ebenfalls vorhandene Unzufriedenheit sich nicht in der Weise Luft machte. Ginen recht bedenklichen Rückschritt gegenüber den Grundfaten der Helvetit enthalt der Religion&= artifel mit seiner Sarantie der Religion, zu welcher der Kanton sich bekennt; auf eine viel höhere Warte stellte sich der Paragraph 6 der helvetischen Berfassung mit seiner uneingeschränkten Gewissensfreiheit.

Gaffen wir unfer Urteil über Dieje Mediationsverfaffung des Mantons Bafel zusammen, fo fann dasfelbe in feiner frendigen Anertennung biefes flugen Machwertes eines falten Egoiften beftehen. Schon der Umftand, daß der Centralgewalt jo wenig, ben Rantonen jo viel eingeräumt wurde, bedeutet nach unferer Auffaffung einen großen Rudichritt; eben dabin gebort das Preisgeben jo mancher wahrhaft liberaler Grundjätze, welche die helvetische Bergaffung zum Ausdrud gebracht hatte. Allein es war, was man in der unglücklichen Lage damals erreichen konnte, und hauptladilich hat der Erfolg Napoleon im großen und ganzen Recht gegeben. Die Rube fehrte ein, der Friede wurde bergeftellt, die Bunden ichtoffen fich ichneller, als man hatte hoffen durfen. Freilich blieb die Schweig unter dem Bajallat napoleons und mußte ihre militarischen Rrafte laut Rapitulation bem Raifer gur Berfugung ftellen, mußte in merkantiler Sinficht gegen ihr Intereffe an dem großen Sandelstampfe gegen England teilnehmen. Aber trot alledem fann man fich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Burriedenheit und die Berträglichteit Fortichritte machten, und daß ben Leuten wiederum basjenige Quantum Boblbefinden beichert mar, welches wie der liebe Sonnenschein dem Leben das nötige Licht und Die unerlägliche Barme ipenden muß, wenn das menichliche Dafein ben Ramen Leben verdienen foll. Dies traf auch für ben Ranton Bojel ein.

Freilich war ja die Berfaffung der Stadt in mehr als einem Buntte auf den Leib geschuitten; das zeigte fich sofort bei der Wahl des Bürgermeisters und des Kleinen Rates, wie bei der Berteilung der Beschäfte. Daß eine im übrigen durchaus ehrenhafte Personlichteit wie Alt-Oberstzunftmeister Andreas Merian neben Bernhard Sarafin

zum Bürgermeister gewählt werden konnte, war ichon eine die neue Lage der Dinge kennzeichnende Thatsache. Merian war ein ent= ichiedener Anhänger des Alten, der auch für Frankreich keine Sympathien hatte; jeine Wahl war jchon deshalb, weil 1806 der Bürgermeister von Bajel als ichweizerischer Landammann an die Spite des gangen Landes treten mußte, feine glückliche, und hat auch dem Gewählten selbst wenig fröhliche Tage verschafft. Unter den 23 weitern Ratsherren gehörten 15 der Stadt, 8 dem Lande an, bei welcher Zählung Oberft Hans Georg Stehlin, der eigent= liche Befreier der Landschaft, diefer zugezählt wird. städtischen Ratsherren befand sich auch Beter Ochs, dessen Wahl von der Landichaft durchgesett worden war. Ochs trat jomit wieder in Amt und Würden, nachdem er fast vier Jahre lang in aller Zuruckgezogenheit sich ausschließlich mit historischen Studien abgegeben hatte. Die Mediationszeit ift ihm wieder gerecht geworden, er hat seinem Beimatkanton als Deputat die größten Dienfte geleistet, und wenn jelbst Männer wie Andreas Merian und Bernhard Sarafin friedlich in dem Aleinen Rate neben ihm sigen und mit ihm arbeiten kounten, so ist das wohl der beste Beweis dafür, wie übertrieben die Anschuldigungen und wie ungerecht die Berläumdungen sind, welche dann in der Restaurationszeit mit neuer Bucht von den Unversöhnlichen gegen ihn erhoben wurden. In etwas kleinlicher Beije jorgten die in jo großer Majorität befindlichen städtischen Ratsherren dafür, daß die wichtiaften Ratstollegien, wie der Staatsrat, das Devutatengmt, Die jog. Haushaltung ausschließlich aus Baslern bestanden, zu denen übrigens höchstens je ein Landbürger zugelassen wurde. Hätte nicht Beter Ochs die Interessen des Landes allenthalben auf das lebhafteste vertreten, so hätte sich wohl dieses mit einer derartigen Zujammenjekung der Regierung nicht jo leicht und unbeauftandet befreunden können, was doch im allgemeinen der Fall gewesen ift.

die der gebie Jahren, wiebend welchen der Mediensweren ianung in Kraft was, aftense hit die Stade Kriel eines neuer Annibrangs. Du Minner, weithe die Central des Sincies in Hinden beiter, seidmeier hit mis durch Bildung, kanisministick Begabung und Geneffenbefrieden. Men mat den aller engbereigen Hondenmaen des Handwerferkandes — dem diebe et in jenen Beiten wer in den derringen Jahren der einemliche Hemmichalt gegen jegliche liberale Ermeckung gewein — wir Erfelt mit gegen. Beiel war auch in der übenach Schweis anachen, und einem king Staatsmirmer, wie verchaft deutlie. Diest Station Berbard Sarafin u. e. u. america allembalder erais anièm und gambienisch Arichael. Bire du Trud Krutinael, du Ka bauptäcklich auf den Geren des Handels fonnt in Balesma der Reutralität belunden, nicht verwien, is birte Boie, wolltemen spinieden bein kommen mit den Berdillimfen, mit fie durch die Mediation geichaffen werden weren. Judem wire du Beriaffung anniciungsiabig geneien bie Guidrintungen des attuen und paffinen Bablrechts beiner finnen verenden, bie brieften Beblien bermehrt und die Rieffe bern voffender Bediffing eines werden. jo daß mit der Zeit die rollfommene Rechtstlenaben, wie fie 1798 proflemiers morben men, mire beneficals morben.

Allein diese, wie um idenm, iehr minichdere Ermicklung wurde durch zwei Faktoren mierbunden. Einmal wollte Rasoleen durchaus nichts von einen Newfun der Nedintionsboerfollung unden welche etwa zu Guniem griftenen Freiden ansopfollen wirte, und zweitens arbeiteten nach Rowcewed Sings die allemen delanen mit allem Rachbruck debin, das die Rechestlendber wom num zu Unguniten des Landwolfes geschmillen wurde. Diese Sings, welchem die Schweiz die neuen Beriefinnam wur folge ma die Bundesafte von 1×15 verdamt, iveriell im Sexup um Sing. zu schilbern, soll num im folgenden undere Aufgande den

Die allgemeine Lage war turz folgende: Am 16. und 18. Dt= tober 1813 war Napoleon bei Leipzig geschlagen worden. reich drangen die verbündeten Armeen an den Rhein vor, Gudwestbeutschland schloß sich ihnen an. Der Einmarich nach Frantreich wurde zu Frankfurt a. M. im November beschlossen und die Benutzung der Schweizer Rheinbrücken, jowie der Marsch durch unfer Land in Ausficht genommen. Die schweizerischen Behörden, an ihrer Spite Landammann Hans von Reinhard, verfäumten es, bei Zeiten die notwendigen Vorkehrungen zum Schute der schweizerijchen Neutralität zu treffen, jo daß, als diejelbe endlich am 15. November von der Tagjatung proflamiert wurde, fie keine Beachtung mehr von Seiten der verbündeten Mächte fand. Die friegerischen Anstrengungen der Tagsatzung waren zu unbedeutend, als daß die Alliierten dieselben einer ernstlichen Beachtung gewürdigt hätten. Budem befand sich noch eine Anzahl Aristotraten aus Bern und Bünden, welche den Einmarsch der fremden Truppen nach Kräften betrieben, in dem Hauptquartier der Verbündeten. Dieje sollten ihnen wieder auf ihre Seisel, den Landvögten auf ihre Schlösser helfen. Am 21. Dezember erfolgte der Einmarich der alliierten Armee in Bajel. Die Tagjatung, in Zürich versammelt, erklärte unter dem Druck der Fremden, daß mit dem Mediator auch die Mediation gefallen sei, und die chemaligen Aristofratien der Westschweiz, Solothurn, Bern und Freiburg, machten den Anfang mit dem Sturze der bestehenden Regierungen und der Berftellung der alten Zustände, wie sie vor 1798 bestanden hatten. Wahnwitzige Reaktionsgelüste tauchten allenthalben auf; das Land war von fremden Truppen überschwemmt und fremde Diplomaten, verlogene Diener verlogener Berren, trieben ihr Unweien zu Bunften der frühern Regenten und der frühern politischen Verhältnisse. Zwar war durch Fürst Metternich bei dem Einmarich der Alliierten feierlich versprochen worden, daß die Mächte in die innern Berhaltniffe der Schweiz sich nicht einmischen würden; allein das Gegenteil war der Fall, wohn die Uneinigkeit unter den Schweizern selbst fehr vieles beisgefragen hat.

In jenen für Bajel jo bebenflichen Tagen, ba unjere Stadt mit Einquartierung gewaltiger Truppenmaffen, mit Teuerung und Seuchen heimgesucht war, da alle politischen Berhältniffe im Lande aus Rand und Band zu geben drohten und die unlauterften und ungerechteften Forderungen auf bem Bebiete bes öffentlichen Lebens geftellt wurden, trat am 24. Januar 1814 im Basler Staatsrat Oberft Bans Georg Stehlin, für furge Beit von ber Burcher Tagjabung gurudgefehrt, auf und berichtete über bie Borgange in Burich, wie Burgermeifter Reinhard von den Alliierten aufgefordert worden fei, mit den Bertretern famtlicher Kantone eine neue Bundes= verfaffung zu beraten, und wie in Burich eine Kommiffion zur Ausarbeitung einer neuen Rantonalverfaffung aufgestellt worden fei. Ein abuliches Borgeben ware wohl auch in Bafel am Plate. Der Staaterat ftimmte biejem Antrage vollkommen bei und beichloß, bem Rleinen Rate gu beantragen, es folle unter bem Brafibium von Bürgermeifter 3. S. Bieland eine besondere Rommiffion mit der Revifion der Berjaffung betraut werden. In diefelbe wurden gewählt: Dreierherr Stähelin, Ratsherr Abel Merian, Altburger= meifter Burtorf, Ratsherr Schwob aus Pratteln, Großrat Samuel Robiner, Stadtprafident BonderMahll und Altratsberr Martin de Rarl Bent. Bans Georg Stehlin war ein fluger Dann, er jelbft wollte und tonnte als Bevollmächtigter Bajels an der Tagjagung nicht ber Rommission beitreten, welche bestimmt war, die Errungenichaften von 1798 jum guten Teil illuforisch zu machen. Wenn er aber bennoch bie Revision der Baster Berfaffung angeregt hat, to geichah dies aus vorsichtiger Rlugheit; er wollte badurch, bak auch Bajel bei Beiten und unter verhaltnismäßig noch ruhigen Umftanden ans Bert ging, vermeiden, daß fremder Einfluß fich eindränge, oder daß die Reaktion gar alles über den Haufen werfe, was seit 1798 erreicht und eingeführt worden war. Auch die Wahl der Revisions= oder wie sie damals genannt wurde, der Organisationskommission war keine einseitige. Allerdings Beter Ochs fand in derselben keinen Platz, wohl aber eine Anzahl aufrichtig liberaler Männer wie Wieland, Ryhiner, Schwob und Abel Mexian. Daß man in Basel dem Treiben der Berner, Solothurner und Freidurger, welche einfach die alten patrizischen Behörden hersgestellt hatten, abgeneigt war, geht aus einem Beschluß der nämslichen Staatsratssitzung hervor, wonach den Bernern auf ihr Anzeige von der durchgeführten Regierungsänderung "nur ganz kurz in allgemeinen Ausdrücken" sollte geantwortet werden.

Bwei Tage barauf hieß ber Aleine Rat ben Untrag bes Staatsrates gut uud ernannte die von letzterem vorgeschlagenen Bürger endgiltig zu Mitgliedern der Verfassungstommission. Dieje machte sich sofort an die Arbeit und stellte gunächst die Grundfate fest, nach welchen diejelbe an die Hand genommen werben follte. Dabei tam man überein, die bestehende Verfassung der Beratung zu Grunde zu legen und nur diejenigen Bunkte abzuändern, welche bei den dermaligen politischen Verumständungen unhaltbar geworden Auch war es für die Kommission von großem Werte, stetsfort durch Oberft Stehlin mit der entsprechenden Behörde. welche in Zürich die Revision betrieb, in ständigem Verkehr zu sein, indem die Bürcher den Baslern ihren revidierten Entwurf zur Verfügung ftellten. Im großen und ganzen ging man in Burich von den gleichen Anschauungen aus wie in Bajel, und der Staaterat und nachmalige Bürgermeister David von Wyß, welcher ber hauptjächliche Schöpfer ber Zürcher Verfassung gewejen ift, lagt es offen. daß auch er dieses neue Grundgeset nicht für ein burchaus vollkommenes halte, daß aber dasfelbe für alle Teile des Kantons annehmbar sei und diejenigen Bestimmungen enthalte,

welche in setiger Lage am zwechbienlichsten waren. So ist benn miere Basler Verfassung im engsten Zusammenhang und teilweise mit wörtlicher Benützung dersenigen von Zürich entstanden. Auch aus dem Zürcher Gutachten, welche der Staatsrat der Regierung eingab, sind Gedanken und Ausdrücke vielsach fopiert.

Im Berlaufe von vier Wochen war die Arbeit jo vollendet, daß die Organisationskommission ben Entwurf am 24. Februar bem Staatsrat vorlegen, und daß diefer beschließen fonnte: "Goll Diejes Projett nebit dem Butachten Ginem Ehren und Bohledeln Rat porgelegt und das Gutbefundene nach ben gefallenen Gedanten beigefügt werden." Um 26. Februar erledigte jodann der Kleine Rat die Beratung des Entwurfes; mit gang wenigen Abanderungen wurde derfelbe gutgeheißen und begleitet von einem Empfehlungsichreiben am 4. Marg bem Großen Rate vorgelegt. Bier fand feine weitere Distuffion fratt, fondern mit 65 gegen 3 Stimmen wurde die neue Berfaffung angenommen. Biebei ift allerdings jeitzustellen, daß 67 von 135 Mitgliedern abwejend waren oder fich ber Stimmabgabe enthielten, daß ferner im Großen Rat bamals 57 Bertreter ber Stadt (15 unmittelbar Bewählte und 42 mittelbare) fich befanden, jo daß von einer Annahme des neuen Bejetes burch die Landichaft wohl faum gesprochen werden barf. Und den verichiedenen und porliegenden Aftenstücken, wie dem Gutachten der Organifationstommiffion, dem Begleitschreiben ber Regierung, jowie ber Korrejpondeng bes Oberften Stehlin geht gur Benüge hervor, bag man eigentlich nicht mit Begeifterung an Diefe Arbeit gegangen ift. Da beißt es bann, man habe beschloffen, "fich über die durch die eingetretenen politischen Berhaltniffe gum Bedürfnis gewordenen Abanderungen und Berbefferungen in unferer Rantonalverfaffung zu beraten" ober "die bisherige Berfaffung fann jolglich nicht mehr jortbestehen jo wie fie war, und da die veranderten politischen Berhaltniffe in Europa auch auf bas Schichfal

der Eidgenoffenschaft wirken und unjerem Kanton die Befugnis einräumen, unsere Berjassung nach unseren Bedürfnissen einzurichten. jo liegt es unbestreitbar nicht nur in der Klugheit, sondern auch in der Pflicht der Regierung, fich mit dem Entwurf einer folchen Organisation ohne Zeitverlust zu beschäftigen, die das Wohl des einzelnen bezwecke und Eintracht und Ordnung im Gangen begründe." Deshalb schloß man sich auch, jo viel als thunlich war, an die alte Verfassung bei ber Beratung an, und nach der Ausjage der Kommission waren es eigentlich nur zwei Bunkte, welche bejonders ins Gewicht fielen, nämlich einmal die Zusammensetung des Großen Rates und dann die Art des Ueberganges von den alten zu den neuen Bestimmungen. Das erstere ift nun freilich die Kardinalfrage der ganzen Neuerung, welche unter dem Drucke von außen und unter dem Drängen von innen in einer für die Landschaft sehr ungünstigen Weise gelöst worden ist; jedoch suchte man diefer Veränderung ihre Bitterkeit zu nehmen, daß man den llebergang so sauft als möglich, wie sich das Gutachten ausdrückt. sich vollziehen ließ.

Auch diese Verfassung von 1814 ist sehr kurz gehalten, sie besteht aus nur 17 Artikeln, sodaß bei ihr wie bei derzenigen von 1803 die Spezialgesetzgebung noch ziemlich viel zu thun hatte. Auch werden wir Gelegenheit haben, mehr als einmal auf gewisse Fortschritte hinzuweisen, welche gegenüber der Mediationszeit nicht zu verkennen sind.

Nicht von großer Wichtigkeit, aber doch auch nicht ohne Besteutung war es, wenn in Artikel 9 die Einteilung des Kantons in die drei Mediationsbezirke Basel, Liestal und Waldenburg aufsgegeben wurde, da durch diese Dreiteilung auch das Verhältnisder Vertretung im großen Kate gleichsam geographisch vorgebildet war. Von jest an sollte die Einteilung in die bekannten fünf Rezirk, Basel, Liestal Sissach, Waldenburg und unterer Bezirk

fattfinden. Beibehalten wurde, wenn auch mit etwas anderer Faffung, wie denn überhaupt der bentiche Text der Mediationsverfassung alle Schwächen einer ungenugenden Heberfetung aufweift, die Ginfeilung in Bahlgunfte, und zwar 30 für das Land und 15 für bie Stadt. Siebei wurde einzig auf eine gleichmäßigere Bufammenfenung ber Stadtzunfte Bedacht genommen. Gine Minderheitsanficht, wonach die Stadt in 10, das Land in fünf Bahlgunfte eingeteilt werden jollte, fand feine weitere Beobachtung. In Besug auf bas aftive Stimmrecht wurde eine Aenderung infofern getroffen, als von bem Befit eines Bermögens von 500 Franken abgesehen und als Altersgrenze das 24. Lebensjahr, in welchem Miter man damals zu Bajel mehrjährig wurde, festgesett wurde. Much Burich hatte das Requifit der 500 Franken gestrichen und in dem Untachten richtig betont, daß dieje Bestimmung ber Begenftand vielfältiger Tänschungen mithin eine Quelle ber Demoralisation fei, und daß fiberdies 500 Fr. Besithum an und für fich niemanden in den Stand der Unabhängigfeit verfeten. Ausgeschloffen vom Stimmrecht werden Fallite, Accordanten, jowie jolche, welche durch einen Urteilsspruch ihres Aftivburgerrechts verluftig erflart worden waren. Eine Erschwerung endlich war es, wenn in dem neuen Wejet bestimmt wurde, daß jeder Rantonsburger fein Stimmrecht nur in der Bunft ausüben könne, in welcher er Gemeindebürger ift. Es traf dies hauptfächlich die gablreichen in der Stadt niedergelaffenen Bajelbieter und unter Diefen wiederum in erfter Linie biejenigen aus den obern entfernteren Gemeinden, denen man gu= mntete, entweder auf ihr Stimmrecht zu verzichten, oder jedesmal Die Reife in ihre fpegielle Beimat angutreten. Denn daß ein Bajelbieter mit einer Baster Bunft gestimmt hatte, murde in Bunftfreifen bamals als eine Entweihung geheiligter Inftitutionen ber in Bott rubenden Borfahren angesehen worden fein. Milizoflicht, in der Mediationsverfaffung fehr wenig ausgebildet,

erhielt nun in § 5 ihren Ausdruck, indem sowohl jeder Bürger des Kantons als alle niedergelassenen Schweizer nach den gesetzlichen Vorschriften zu Militärdiensten angehalten werden sollen. Endlich wurde dann noch ein § 6 eingeschoben, welcher allen Kantonsbürgern nach Anleitung der in der Versassiung enthaltenen Grundsätzen die gleiche politische Freiheit garantierte. Das Prinzip war an und für sich recht schön, jedoch dessen Uebertragung in die Praxisbrachte so viele Einschränkungen mit sich, daß dasselbe dadurch beinahe wieder ausgehoben wurde.

Daß aber dieje Behauptung vollauf berechtigt ist, das beweisen am ehesten die Bestimmungen der folgenden Artikel, welche von den öffentlichen Gewalten handeln. Das Zürcher Gutachten hatte sich dabin ausgesprochen, daß "der zu öffentlichen Geschäften am meiften genibten und gebildeten Klaffe von Kantonsburgern ein leichterer und ficherer Weg zum Eintritt in die hochste Beborde und in die von derselben abhängenden Stellen zu verschaffen, und daß zu dem Ende hin der Anwendung des Lovies ein Ziel zu stecken und überhaupt das ganze Wahlinstem in eine zweckmäßigere Form zu bringen sei," und daran anlehnend erklärt die Basler Rommission, daß sie bei prinzipieller Beibehaltung liberaler Grundjätze zur Erhaltung des Bandes der Eintracht zwischen Stadt und Land doch die Repräsentation den Verhältnissen anvassen Daher liege es in der Billigkeit "bei der neuen Einrichtung der gebildeteren und zu den öffentlichen Geichäften in jo mancher Hinficht geübtern Klasse der Kantonsburger einigen Vorzug in der Bildung der höchsten Gewalt zuzugestehen und somit der Stadt einiges Mequivalent ihrer ehemaligen Rechte zu verschaffen."

Diesem Bestreben ist nun in Basel dadurch nachgekommen worden, daß einmal der unmittelbaren Zunftwahl 60 Ernennungen vorbehalten sind, und zwar sollten die 15 Stadtzünfte je zwei, die 30 Landzünfte je einen Bertreter wählen. Zu diesen 60 un-

mittelbaren Großräten fommen noch 90 mittelbare, deren Bahl jolgendermaßen zu geschehen hat. Jeweilen wenn wieder drei Stellen zu bejeten find, veranlagt ber Rleine Rat die gejetgebende Behorbe, ein aus 5 Ratsherren und 10 Großraten bestehendes Borichlagsfollegium zu ernennen; Diefes ftellt nun für die gu befebenben Stellen einen breifachen Borichlag auf, unter welchen ber Große Rat die endgultige Bahl gu treffen hat, allein ftets fo, daß von diejen drei gewählten zwei Stadtburger und ein Landburger fein muffen. Durch diese Manipulation fommt man schließlich dazu, daß die Stadt von den 150 Grogratswahlen 30 unmittelbare und 60 mittelbare, im gangen also drei Funfteile der oberften Behörde für fich zu beanspruchen hat, damit war das Bertretungsverhaltnis gegenüber ber Mediationszeit beinahe umgefehrt worden. Ja eine ber Landichaft noch ungunftiger gefinnte Partei wollte berjelben nur einen Dritteil ber Mitglieder bes Großen Rates ein= ганшен.

Die Rompetenzen des Großen Rates anlangend, wurde in der neuen Berfassung klar und deutlich ausgesprochen, daß diese Behörde "nicht nur Gesetze, die ihm von dem Kleinen Rate vorgeschlagen werden," erlassen kann, sondern auch das Recht habe, sie durch Anzüge selbst in Borschlag zu bringen, nur hat er sie vor ihrer Annahme dem Kleinen Rate zur Beratung zu überweisen. Es ist das ein wesentlicher Fortschritt gegen die Napoleonische Berfassung, deren Schöpfer eben auch auf diesem Gebiete alle aus dem Schoße des Großen Rates kommenden Anregungen so viel als möglich unterdrücken wollte. Als Requisit für einen Großrat wird ausgestellt ein Gemeindebürgerrecht im Kanton, das zurückgelegte 24. Lebensjahr, aktives Stimmrecht, Grundbesitz oder Hopothetarforderungen von 5000 Fr. Endlich darf der Bestressende keinen erbetenen und rechnungsgebenden Dienst bekleiden, d. h. kein bezahlter Staatsbeamter sein. Auch in dieser Hinsicht

bedeutet die Neuerung eher eine Erleichterung, wenigstens für die mittelbar gewählten, bei benen die alte Verfaffung 10,000 Fr. und 30 Jahre verlangte. Die Zusammensetzung, Wahlart und Befugnisse des Kleinen Rates sind in der neuen Berfassung dieselben, nur follte die periodische Erneuerung diefer Stellen wegfallen, der Rleine Rat also wie die Große lebenslänglich gewählt sein; denn auch jene Einrichtung der Cenfur oder des grabeau wurde in der neuen Verfassung vollkommen aufgegeben. Das Bürcher Gutachten welches auch hierin genau benützt wurde, sagt darüber: "Was die bisherige Form und Ausdehnung der Sache anlangt, fo hat fie sich bis dahin genug durch sich selbst gewürdiget und soll der Staaterat unbedenklich darauf antragen, daß die bisherigen tonftitutionsmäßigen Bestimmungen in diefer Hinsicht burchaus als fein Kundament eines hinkunftigen Berfassungsartikels angenommen In Basel war man berselben Ansicht, und beseitigte Diejes fremdartige Inftitut ohne große Bedenken. Daß nun aber außerhalb des Strafgerichts gar teine Möglichkeit, einen aus den Behörden zu entfernen, vorhanden war, und daß bei veränderten politischen Anschauungen die oberften Räte derselben durch Erneuerungswahlen gar nicht konnten entsprechend zusammengesetzt werden, das ist jedenfalls einer der schwächsten Bunkte der 1814 " Berfassung; benn damit war der Revolution von vorneherein gerufen.

Endlich um nur die erheblichen Abweichungen zu erwähnen, darf noch als Vorzug die Bestimmung hervorgehoben werden, daß im Appellationsgericht bei peinlichen Fällen sich der Rat nicht mehr durch vier Mitglieder vertreten ließ, wodurch die Trennung von Instiz und Verwaltung wieder etwas besördert worden ist; immerhin wurde dieser oberste Gerichtshof durch den nicht im Amte stehenden Bürgermeister präsidiert. Noch wäre das eine und das andre anzusühren, allein wir beschränken uns daraus, die lleber-

gangebestimmungen ins Huge zu faffen. Sowohl die Burcher wie die Baeler Behörden haben fich bemuht, den Uebergang gu diefer neuen Verfaffung fo unbemerkbar als möglich zu gestalten. Man hatte das richtige Gefühl, daß man mit ben neuen Bestimmungen in Bezug auf Zusammensetzung der gesettgebenden Behörden dem Lande ftarte Zumutungen mache, und beshalb wollte man nun in praxi jo ichonend als möglich vorgehen. Alle bisherigen Behörden follten daher im Umt bleiben, auch auf eine Neuwahl des Großen Rates wurde verzichtet. Rur wurden die Stadtzünfte angehalten, noch einen zweiten unmittelbaren Bertreter zu mablen, damit die Bahl der Grograte verjaffungegemäß 150 betrage. Ferner beantragte die Organifationsfommiffion, es follen unter ben 90 mittelbar gewählten die allfällig entstehenden Lücken jo lange ausschlieglich mit Stadtburgern ausgefüllt werden, bis hier die Stadt ihre 60 Bertreter jahlt. Das war nun für den Angenblick fehr entgegenkommend und rudjichtsvoll der Landichaft gegenüber, allein auch dieje Bortebrungen, jo gut fie gemeint waren, haben mit der Beit die Unzufriedenheit des Landes immer aufs neue erregen und fteigern muffen; benn mit jeder Ergangungswahl wurde das Uebergewicht ber Stadt empfindlicher, mabrend andrerfeits im Laufe ber Jahre Die fatalen Berumftandungen, welche Dieje reaktionare Berjaffung beworgerufen hatten, immer mehr gurudtraten, fo daß das Land fich berechtigt fühlte, ein gunftigeres Berhaltnis für fich zu beanjoruchen und schließlich auch eine volltommen der Bevolkerungsgahl entiprechende Bujammenjegung bes Großen Rates verlangte, mas hinwiederum eine Berfaffungsrevifion notwendig machte, beren Durchführung die Landschaft mit Bertrauen bem bestehenden Großen Rate nicht überlaffen wollte und fonnte.

Damit eröffnen sich die Berspektiven in jene ungläcklichen Wirren, welche unfern Kanton zerriffen, welche die Stadt Basel vielen Gidgenosien, und viele Eidgenossen der Stadt Basel jo fehr entfremdet bedeutet die Neuerung eher eine Erleichterung, wenigstens für die mittelbar gewählten, bei benen die alte Berfaffung 10,000 Fr. und 30 Jahre verlangte. Die Zusammensetzung, Wahlart und Befugnisse des Aleinen Rates sind in der neuen Berfassung dieselben, nur follte die periodische Erneuerung diefer Stellen wegfallen, der Rleine Rat also wie die Große lebenslänglich gewählt sein; benn auch jene Einrichtung der Cenfur oder des grabeau murde in der neuen Verfassung vollkommen aufgegeben. Das Burcher Gutachten welches auch hierin genau benützt wurde, fagt barüber: "Was die bisherige Form und Ausdehnung der Sache anlangt, so hat fie sich bis bahin genug durch sich selbst gewürdiget und joll ber Staatsrat unbedenklich darauf antragen, daß die bisherigen konstitutionsmäßigen Bestimmungen in dieser Hinsicht durchaus als tein Fundament eines hinfünftigen Verfassungsartitels angenommen In Basel war man berselben Ansicht, und beseitigte diejes fremdartige Institut ohne große Bedenken. Daß nun aber außerhalb bes Strafgerichts gar teine Möglichkeit, einen aus ben Behörden zu entfernen, vorhanden war, und daß bei veränderten politischen Anschauungen die oberften Räte derselben durch Erneuerungswahlen gar nicht konnten entsprechend zusammengesett werben, das ist jedenfalls einer der schwächsten Bunkte der 1814 " Berfassung; benn damit war der Revolution von vorneherein gerufen.

Endlich um nur die erheblichen Abweichungen zu erwähnen, darf noch als Vorzug die Bestimmung hervorgehoben werden, daß im Appellationsgericht bei peinlichen Fällen sich der Rat nicht mehr durch vier Mitglieder vertreten ließ, wodurch die Trennung von Justiz und Verwaltung wieder etwas besördert worden ist; immerhin wurde dieser oberste Gerichtshof durch den nicht im Amte stehenden Bürgermeister präsidiert. Noch wäre das eine und das andre anzusühren, allein wir beschränken uns darauf, die Ueber-

gangebestimmungen ins Auge zu faffen. Cowohl die Burcher wie Die Baster Behörden haben fich bemiiht, den Uebergang zu Diefer neuen Berjaffung jo unbemertbar als möglich zu gestalten. Man hatte das richtige Befühl, daß man mit ben neuen Beftimmungen in Bezug auf Bufammenfetung der gefetgebenden Behörden bem Lande ftarfe Zumutungen mache, und beshalb wollte man nun in praxi jo ichonend als möglich vorgeben. Alle bisherigen Behörben follten daher im Amt bleiben, auch auf eine Neuwahl des Großen Rates wurde verzichtet. Rur wurden die Stadtzünfte angehalten, noch einen zweiten unmittelbaren Bertreter zu mablen, damit die Bahl ber Geografe verfaffungsgemäß 150 betrage. Ferner beantragte die Organijationstommiffion, es jollen unter ben 90 mittelbar ge= wählten die allfällig entstehenden Luden jo lange ausschließlich mit Stadtbürgern ausgefüllt werden, bis hier die Stadt ihre 60 Bertreter Das war nun für den Augenblick febr entgegenkommend und rüdfichtevoll der Landichaft gegenüber, allein auch dieje Bortehrungen, jo gut fie gemeint waren, haben mit der Beit die Un= gufriedenheit des Landes immer aufs neue erregen und fteigern muffen; denn mit jeder Ergangungswahl wurde das Uebergewicht ber Stadt empfindlicher, mahrend andrerfeits im Laufe der Jahre bie fatalen Berumftandungen, welche bieje reattionare Berjaffung bervorgerufen hatten, immer mehr gurudtraten, jo dag das Land fich berechtigt fühlte, ein gunftigeres Berhaltnis für fich zu beanipruchen und ichließlich auch eine vollfommen ber Bevolferungsgahl entiprechende Bujammenjegung des Großen Rates verlangte, was hinwiederum eine Berfassungsrevision notwendig machte, deren Durchführung die Landichaft mit Bertrauen bem bestehenden Großen Rate nicht überlaffen wollte und tonnte-

Damit eröffnen fich die Beripektiven in jene ungludlichen Wirren, welche unfern Kanton zerriffen, welche die Stadt Bafel vielen Gidgenoffen, und viele Gidgenoffen der Stadt Bafel fo fehr entfremdet haben. Das zu schilbern und zu beurteilen liegt nicht in meiner Aufgabe, aber das wird man einer jüngern Generation zu gut halten, wenn sie jetzt nach fast hundert Jahren, seit der Herstellung der vollen Rechtsgleichheit, nachdem ferner die Wunden vernarbt sind, welche der Bruderkrieg vor mehr als sechzig Jahren geschlagen hat, fragend in die Zukunft und über die Birs blickt. Vor uns steht das vierhundertjährige Jubiläum von Basels Eintritt in den Schweizers bund, da wird mit Festspiel und Feuerwerk nicht gespart werden; allein wäre unserer Stadt und dem ganzen Vaterland nicht mehr gedient, wenn an Stelle des schnell verrauschenden Spieles eine bleibende Handlung der Einigung treten würde, wenn an Stelle der so rasch erlöschenden Lichter ein aufrichtiges Liebesseuer versöhnter und wieder vereinigter Brüder könnte entzündet werden?



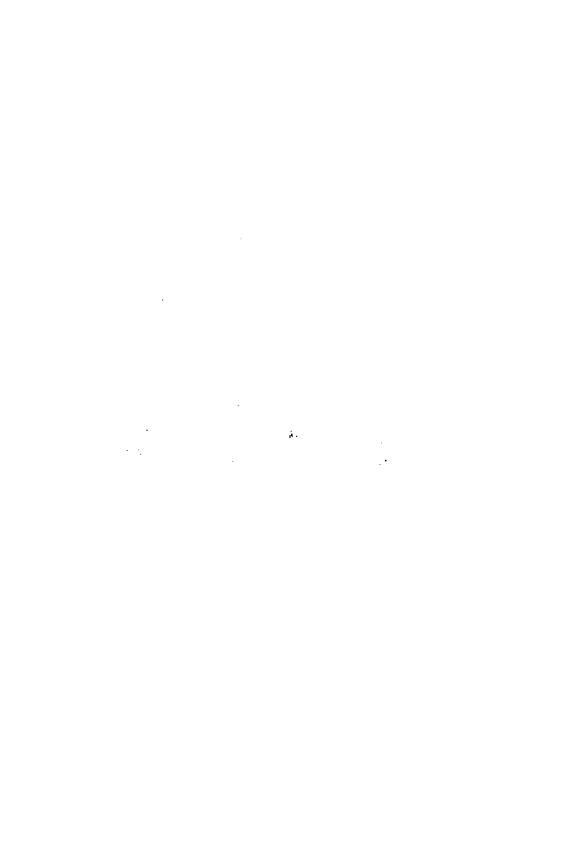

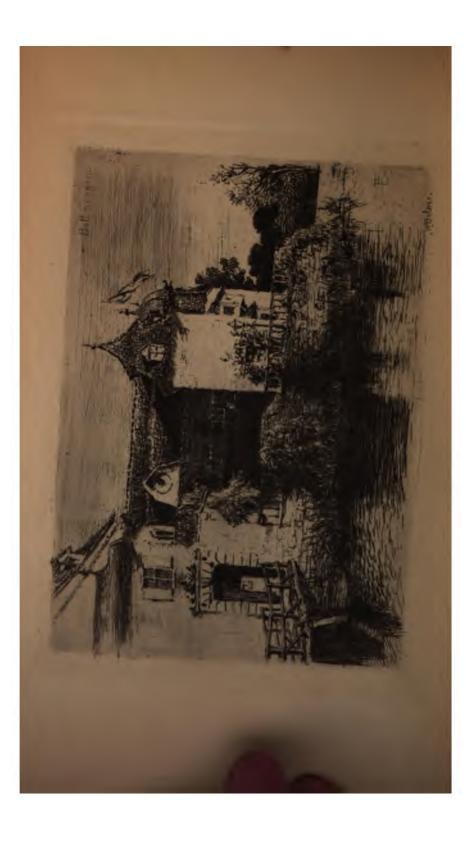

## Die Anleihen der französischen Könige bei Basel.

Don Muguft Buber.

In neuester Zeit ift insolge des Bolltrieges das Verhältnis unseres Baterlandes zu seinem westlichen Nachbar, Frankreich, in den Bordergrund des allgemeinen Interesses getreten. Daher mag es nicht unpassend sein, einen Blick in die Vergangenheit zu thun und etwas zu berichten von dem Verhältnis der beiden Länder in srühern Tagen. Und zwar handelt es sich dabei um den Anteil, den unsere Vaterstadt Basel, an den bedeutenden sinanziellen Unterstützungen nahm, welche die alten eidgenössischen Orte den französsischen Königen in so reichem Maße gewährt haben.

Der erste Bersuch eines Anleihens Frankreichs bei Basel geht in die Zeit Franz I. zurück. Es war Ende des Jahres 1545. Eben war der Friede von Crespy zwischen dem französischen Könige und dem Kaiser Karl V. zu stande gekommen, ein Friede, von dem die Kunde ging, daß er vornehmlich gegen die Protestanten gerichtet sei. Denn nunmehr hatte Karl freie Hand, den längst gewänsichten Schlag gegen den protestantischen Bund in Deutschland auszusühren. In dieser Zeit der Spannung trasen zwei französische Gesandte in der Schweiz ein, welche bei den Städten Basel und Straßburg ein Anleihen von 200,000 Kronen abschließen

Sobler Jahrbuch 1896,

wollten. Noch ehe Bajel einen Beschluß in bieser Sache gefaßt hatte, traf von Bern ein Schreiben ein, das dringend davon abriet, auf die französischen Forderungen einzugeheu. Die eben geschlossene "Befridigung" zwischen dem deutschen Kaiser und dem französischen Könige sei darauf gerichtet, die deutsche Nation unter das Joch des knechtischen Gehorsams zu dringen und ihre Freiheit "gar uszemärgeln," vornehmlich aber die evangelische Religion "ußzerüten." Frankreich beabsichtige daher durch das vorgeschlagene Anleihen nichts anderes, als die Deutschen durch Entziehung ihrer Geldmittel zu schwächen. Basel solle auch Straßburg davor warnen und darauf bedacht sein, "obberürte böse praktick zu brechen." Basel ging ganz auf die Ansicht Berns ein und verweigerte nicht nur von seiner Seite jedes Eintreten auf die französischen Vorschläge, sondern mahnte auch die Straßburger davon ab.

Mehrere Jahrzehnte vergingen, bis wiederum ein ähnlicher Berjuch von Frankreich aus gemacht wurde. Erst nachdem dasselbe durch zehnjährigen Religions- und Bürgerkrieg auf's furchtbarfte heimgesucht worden war, jah sich die französische Regierung von neuem genötigt, an den schweizerischen Kredit zu appellieren. Um 8. August 1570 war ber Friede von St. Germain zwischen den friegführenden Barteien in Frankreich geschlossen worden, und am 20. August gab Karl IX. jeinem Gefandten der Schweiz, Pomponne de Bellievre, den Auftrag, bei Kantonen und Brivaten Unleihen zu kontrahieren, ba er des Beldes außerft bedurfe gur Befriedigung und Benrlaubung der fremden Soldtruppen, jowie auch für andere Ausgaben, welche das durch den jahrelangen Bürgertrieg zerrüttete Reich fordere. Als hinterlage für das aufgenommene Geld jollten die königlichen Revenuen dienen. Die Festsetzung der Bedingungen waren völlig dem Gutbefinden des Gefandten über-Diefer konnte nicht felbst nach Basel geben, sondern fandte lasien. jeinen Gefandtichaftsfetretar, Polier, um die Sache zu betreiben.

Trotbem gingen die Berhandlungen nur langjam vorwärts. Am letten Tage bes Jahres 1570 brang Belliebre in einem Schreiben an die Baster Regierung barauf, baß diefelbe zu einem Schluße tommen folle. Dit Beginn bes neuen Jahres werde er an feinen Doj gurudfehren und wünsche baber, eine gujagende Antwort von jeiten Bajels dorthin mitzunehmen. Polier habe alle Bollmacht gu den Berhandlungen. Diefem ichrieb der Befandte ebenfalls und ermabnte ibn, beim Baster Rate barauf gu bringen, eine Summe, wenn auch mir eine fleinere, zu gewähren. Trot biefen inständigen Bitten tonnte die Baster Regierung fich nicht dazu verstehen, jo raich eine zusagende Antwort zu geben. Doch sprach der Befandte die Hoffnung aus, daß Bafel, wenn es fo lange Beit zu einem Entichlusse brauche, um jo mehr bem Könige bewilligen werbe. Und wirklich ging es noch einige Monate bis man fich in Bajel entschließen konnte, auf die Forderungen Frankreichs einzugeben. Erft im August 1571 erhielt Polier bas Beriprechen vom Rate, dem Ronige 60,000 "escus" auf drei Jahre vorschießen zu wollen. Muf frangofifcher Seite war man fehr gufrieden damit, und Polier begab fich nach Baris, um von dort die gemäß den Bunschen Bafels ausgestellte Obligation zu holen. Es war begreiflich, baß Bajel mit feiner Einwilligung gezogert hatte und abwarten wollte, ob der Friede fich auch wirtlich bewähre; denn die Stadt mußte im Fall eines Anleihens das Geld felbft bagu aufnehmen und wollte dies nur thun, wenn fie auf eine fichere Berginfung und Abzahlung bes Rapitals gablen konnte. Als es wirklich ben Unichein hatte, daß der Friede bestehen werde, und der Ginflug der Bugenottenführer ben Sof beberrichte, ja Beinrich von Navara fich mit der Schwester des Königs verlobte, jo schwanden die Bedenken Mafels.

Mm 9. September 1571 ftellte Rarl IX. gu Blois bie Oblination ber 60,000 Golbionnenfronen ans. Laut biejem Schulbbriefe sollte das Rapital zu 5% verzinst und auf gleiche Weise und in gleichem Gelde, wie die Basler es vorgestreckt, zurückbezahlt werden. Als Pfand gab der König seine Domänen und Einkünste. Eine fast gleichlautende Obligation stellte auch die Königin-Mutter Katharina von Medici aus. Der unmittelbare Dank für dieses Entgegenkommen Basels war, daß den Basler Kausleuten "de la compaignie du traffic de la soie" endlich Schadenersatz geleistet wurde, für Waaren, die sie einige Jahre vorher in Frankreich versloren hatten.

Bunächst wurden die Zinjen in den folgenden Jahren regelmäßig bezahlt, obwohl 1572 die innern Kämpfe in Frankreich durch die Bartholomäusnacht von neuem entbrannt waren. Nun aber rudte mit dem Jahre 1574 der Rudzahlungstermin des Kapitals Der frangösische Gefandte Belliebre fah voraus, daß unter den gegenwärtigen Zeitverhältnissen an ein Aufbringen der 60,000 Kronen nicht zu denken fei und leitete ichon vor Ablauf des Termins zur Berlängerung desjelben Berhandlungen ein zuerst bei den Basler Abgeordneten auf der Tagfatung zu Baden, dann aber in Baiel jelbst durch seinen Bejandtichaftsjekretar Balthafar de Griffach. Aber erft im folgenden Jahr 1575 kamen die Verhandlungen zum Abichluß, indem Bajel dem Nachfolger Karls IX. Beinrich III. eine weitere Zahlungsfrift gewährte. Am 27. Ottober 1575 unterschrieb der französische König in seiner Hauptstadt Paris die Ber-Auffälliger Beije fehlte darin die Fixieruna längerungsobligation. Dagegen bat Beinrich III. in einem vom des neuen Termins. 29. Oftober 1575 also zwei Tage später datierten Schreiben um einen Aufschub von 3 Jahren. Db nun diese mangelhafte Form der Obligation in den Absichten Frankreichs lag, oder aus Bergeglichteit unberichtigt blieb, jo war es jedenfalls eine große Unporsichtigkeit Bajels, daß es den Schuldbrief in diefer Gestalt ohne weiteres annahm, denn damit jette es Frankreich in die Lage, die Radzahlung dieser Schuld immer wieder hinauszuschieben. Uebrigens mußte die Stadt froh sein, wenn sie wenigstens ihre jährlichen Zwsen erhielt, da die innern Berhältnisse Frankreichs sich immer verzweiselter gestalteten.

3m Marg 1576 tam es von neuem gu einem Scheinfrieden, und wiederum bandelte es fich darum, Frankreich von der entjeulichen Blage ber Goldnerbanden gu befreien, die nicht eher den frangoffichen Boden verlaffen wollten, als bis fie ihren Lohn erhalten hatten. Der Ronig, ber Bergog Frang von Allengon, Beinrich von Bourbon und Johann Rafimir von der Pfalz, der Rührer der deutschen Goldner, schrieben die bringenoften Briefe an Bajel, Die Stadt mochte boch bas notige Geld vorftreden, ba Frantreich nicht mehr im ftande fei, dafür aufzukommen. Aber noch che die Berhandlungen zu einem Biele gelangt waren, brach der Mrieg von neuem aus. Indeffen rudte ber Termin heran, auf welchen Beinrich III. das Rapital Rarls IX. gurudgugahlen beriprochen hatte. Im Frühjahr 1579 mandte fich die Baster Regierung deshalb an den frangofischen Befandten in Solothurn, Belliebre, doch ohne Erfolg. Es war dies faum anders zu erwarten, waren doch ichon die Zinfen der letten Jahre nicht mehr bezahlt worden. Auch durfte man in Bafel auf eine baldige Befriedigung ber Forberungen faum hoffen bei ber bamaligen Lage Frantreichs und bei einem Ronige, wie Beinrich III., der feine Einfinfte auf bas mabnfinnigfte an feine Bunftlinge verschwendete. Tropbem ließ man nicht nach mit Borftellungen, fowohl beim Ronige als bei feinem Bertreter in der Gidgenoffenschaft. Beinrich III. wußte nichts anderes zu entgegnen als in herzbeweglichfter Beije feine ichlimme Lage ber Baster Regierung bargulegen und fie um weitere Berlangerung des Termins zu bitten, "vous priant le plus affectueusement, qu'il nous est possible que vous venillez avoir patience." Dit diejen Borten ichlog er einen seiner Entschuldigungsbriefe an die Basler Regierung. die ausstehenden Zinsen betraf, versprach er, alles zu versuchen, um darin Bajel Genugthuung zu verschaffen. Aber wieder verging ein Jahr, ohne daß irgend etwas von französischer Seite geschehen war, und wieder wurde Basel mit leeren Entschuldigungen und Bertröstungen abgefertigt. Das Geld sei schon in Lyon bereit gelegen, so schreibt für den abwesenden Gesandten sein Setretär Balthafar von Griffach, da jei es wenige Tage vor jeiner Abholung zu andern Awecken verwendet worden. Deshalb sei nun der Gejandte rasch an den Hof gereist, um neue Wittel aufzubringen. Nach den Berichten desjelben erwarte er täglich eine Sendung; bis Mitfasten solle man sich noch gebulden, dann würden zum mindesten die Zinje bezahlt werden. Als aber auch dieser Termin ablief, ohne daß die gewünschten Gelder eintrafen, so beschloß Bajel auf der Tagfatung in Solothurn Dezember 1581 mit den übrigen Rantonen, welche der französischen Regierung Geld vorgestreckt hatten, Boten an den frangösischen Hof zur Betreibung der rudständigen Zahlungen zu senden. Bon Basel wurde dazu abgeordnet der Ratsherr Jakob Oberriedt, welcher im Namen seiner Regierung das Kapital von 60,000 Kronen mit fünf fälligen Zinsen, also eine Summe von 75,576 Kronen einzufordern hatte. Doch auch diefer Beriuch blieb ergebnislos.

Indes fand Basel balb barauf Gelegenheit, seine Schuldsforderung Frankreich in Erinnerung zu rusen. Den Anlaß bot die Erneuerung des französsisch-schweizerischen Bündnisses im Laufe des Jahres 1582. Man vereinigte sich dahin, daß der König für das Kapital eine neue Obligation ausstellen mußte, des Inhalts, daß Heinrich versprach, innerhalb der fünf solgenden Jahre die 60,000 Kronen zurückzuzahlen. Ueber die rückständigen Jinsen aber, die damals schon auf eine Summe von 18,000 Kronen ansgeschwollen waren, wurde ein Kontrakt ausgesetzt, wonach in einem

Termin von 1 bis 2 Jahren dieje Schuld getilgt werden follte. Bur Sicherung bafür erhielt Bajel verschiedene fonigliche Rleinodien in Beriat. Aber auch dieje Regelung der frangofischen Schuldfrage half nicht viel. Der Gefandte in Solothurn war freigebiger mit Bertröftungen, als mit Connenfronen. Bajel mußte froh fein, wenn es von Beit gu Beit einen Jahresgins erhalten fonnte. Es war vorauszujehen, daß fo lange der Bürgerfrieg in Franfreich bauere, und fo lange ein Beinrich III. regiere, ein Erfüllen ber Rontrafte nicht zu erwarten jei. Indeffen wuchs die gefährliche Lage des Königs. Bon zwei gewaltigen Parteien bedroht, der Liga und den Sugenotten, entblögt von allen Silfsmitteln, mußte er fürchten, zwischen beiden Gegnern erdrückt zu werden. Da fand er Unterftugung bei einem Manne, der ebenjo ausgezeichnet war durch fein glänzendes diplomatisches Talent, wie durch feine Treue ju feinem Fürsten, Nicolas Harlay de Sancy, ein Sprößling einer jener berühmten Familien der Robe, welche jo viele glangende Staatsmänner Franfreich geschenft haben. Diefer bot fich an, ohne alle Geldmittel bem Ronige aus der Schweig Silfe zu verichaffen. Mit unbegrengter Bollmacht ausgestattet langte Canen in Bern an. Er verftand biefen Ort für einen Krieg gegen Savoyen ju gewinnen, wozu ihm derfelbe Truppen und eine Summe bon 100,000 Kronen gewährte. Bugleich mußte die Berner Regierung im Ramen Sancys Bajel zu ahnlicher Silfe bewegen. Diejem stellte Bern vor, wie die Intereffen der evangelischen Orte fich dectten mit denen des frangofischen Königs, der fich jest immer mehr auf Geite Beinrichs von Navarra und der Sugenotten ftelle. Bajel moge boch, fo heißt es in dem Berner Schreiben, gum Bohl der Reformierten in Frankreich, wie in der Eidgenoffenschaft, den Rönig unterstützen, denn damit verhindere man die Einführung des Tridentinums. Bei Bajel mußte das lette besonders Eindruck machen, da vor feinen Thoren ein geiftesmächtiger Rirchenfürft,

Bischof Blarer von Wartensee, mit Eifer die Gegenreformation betrieb und nur zu gern wieder in feine alte Bischofsstadt zuruckzukehren wünschte. Aber trop allebem zögerte man in Basel, da die eigenen Staatsfinanzen in den letten Zeiten erschöpft worden Doch den wiederholten dringenden Bitten Sancys, den waren. französischen König zu unterstützen, der auch sie vor dem Unbeil sichere, das ihnen so in der Nähe drobe, konnte die Basler Regierung nicht widerstehen. Um 28. März 1589 unterschrieben in Bajel Sancy und der ständige Vertreter Frankreichs in der Schweiz, Brulard de Sillery, eine Obligation von 20,000 Sonnenkronen zu 50/0 verzinsbar und rückzahlbar in zwei Jahren. Pfand für die vorgestreckte Summe bilbeten die königlichen Guter und Domanen, besonders aber die Einfünfte des Salzbandels auf der Rohne. Bis zur Ratifizierung durch den König sollten die beiden Gesandten mit ihrer Berson garantieren. Es war ein glänzender Erfolg der Diplomatie Sancys, aber auch ein großes Opfer von Seiten Bajels, das genötigt war, jelbst wieder das Geld aufzunehmen und zu verzinsen, während noch das frühere Kapital von 60,000 Kronen schwer auf der Stadt lastete, von dem fie seit mehreren Jahren nicht einmal die Zinfen erhalten hatte.

Während Sancy mit dem aufgenommenen Gelde eidgenösssische Truppen gegen Savonen anward, sie aber dann nach Frankreich in das Lager seines Königs führte, erfolgte am 1. August 1589 die Ermordung Heinrichs III. Noch war aber die Obligation für das Anleihen nicht ratifiziert worden. Deshalb versprach der Nachsfolger Heinrichs III., Heinrich IV., vom Lager von Poissy aus, so bald wie möglich dies zu thun. Die Sache sei verzögert worden, weil die großen Staatssiegel in Tours geblieben seien. Doch sollte es noch längere Zeit gehen, die Basel den ratifizierten Schuldbrief erhielt.

Inzwischen stellte Frankreich neue Anforderungen an die Finanzstraft der Stadt. Die Mittelsperson spielte wiederum Sancy. Für

Beinrich IV. war es ein Blüd, daß diejer begabte Diplomat ihm mit bem gleichen Gifer biente, wie feinem Borganger. Sanen eilte nach Deutschland, um für feinen neuen Fürsten Soldnertruppen anzuwerben. Als er mit solchen, November 1589, nach Frantreich zurudfehren wollte, wurde er durch lothringische Truppen genötigt, im Gebiete von Bajel Schutz ju juchen, bas ihn und die Seinen auf's beste aufnahm. Da er aber Beld nötig hatte, wandte er fich an den Rat um ein Anleihen von 4000 Kronen, verzinsbar 34 5 % und rudgablbar innerhalb vier Monaten. 2118 Sauptviand für dieje Summe gab er das befte, was er bejag, einen prächtigen Diamanten, der jest noch unter seinem Namen befannt ift. Derfelbe foll einft Rarl bem Ruhnen gehort haben, und an bem Stein beffen Leiche erfannt worden fein. Der erfte fichere Befiter war unfer Sancy, ber bas Rleinod von feiner Befandtichaft in der Levante heimbrachte. In ipaterer Beit tam der Diamant in Befit Jatobs II. von England, ber ihn für 625,000 Fr. an Endwig XIV. verfaufte. In unferm Jahrhundert joll ihn 1838 die Pringeffin Baul Demidoff erworben haben; 1865 fam er an Englander in Bomban. Deben diejem toftbaren Steine verjette Sauen noch einen Teil der Feldausruftung, die in Mulhaufen und Bafel deponiert war. Diefe bestand aus 12 Stud Ring-Feldgeschützen, 250 Minsteten, 100 Harnischen, 40 Wagen und bem Material gu einer Schiffbrude. Bajel follte bas Recht haben, im Fall das Rapital und der Bins nicht bezahlt wurde, die Unterpfänder als jein Eigentum behandeln gu durfen. Beichute und die Schiffbrude gab die Stadt 1591 gurud, indem der Rat Diefelben dem Bicomte de Turenne, dem fpatern Bergog von Bonillon, auf feine Bitten überließ, als diefer Beinrich IV. neu angeworbene Truppen aus Deutschland guführte.

Bahrend sein rühriger Diplomat in Basel verweilte, lettete Beinrich IV. Ende 1589 neue Berhandlungen bei ber Baster

Regierung ein wegen eines weitern größern Anleihens von 60,000 Die Stadt jollte dabei durch die Guter einiger königstreuen Unterthanen des Herzogtums Burgund gedeckt werden. Bafel verhielt sich ablehnend gegenüber diefem neuen Anfinnen. Und auch als im Jahr darauf, im Herbst 1590, von Semur en Auxonne aus burch die "Eslus des trois estats du duché de Bourgogne" ein Vertreter nach Basel gesendet wurde, um bei dem Rate dahin zu wirken, daß dem Wunsche des Königs gemäß eine Summe von 50-60,000 Kronen vorgestredt würde, so herrschte in Bafel noch die gleiche Abneigung. Bergebens ftellte der burgundische Ständeausschuß vor, wie die abschlägige Antwort Basels einen abichreckenden Gindruck bei den andern Rantonen, wie Zürich und Schaffhausen, machen würde, welche man ebenfalls um hilfe angehen wolle. Für Basel gab es Grunde genug, diefen Bitten gegenüber fich tühl zu verhalten, benn feit Jahren hatte man teine Zinsen mehr von dem Kapital Karls IX. erhalten. Und auch von einer Rahlung der Rinsen von den in den letzten Jahren vorgeschossenen Kapitalien war teine Rebe. Und nun sollte Basel, welches jene Summen selbst verzinsen mußte, von neuem schweres Geld für ein französisches Anleiben aufnehmen, für welches man ihm jo gut wie keine Sicherheit bot. Denn die königlichen Domanen und Steuern waren langft weit überlaftet mit Sppotheten und Burgund noch zum größten Teil in den Händen des erbittertften Gegners Beinrich's IV., bes Bergogs von Mayenne. zudem war gerade diefes Land feit Jahrzehnten von wilden Soldnerscharen nach allen Richtungen hin durchfurcht worden, so daß keine andere Proving Frankreichs so entjetlich gelitten hatte.

Indessen hatte sich der französische Gesandte mit Zürich, Bern und Schafshausen dahin geeint, daß jeder Ort für eine Summe von 16,000 Kronen garantiere. Die drei Städte übernahmen es auch Basel für eine gleiche Summe zu gewinnen. Im Februar 1591 wandten sich die drei Orte an den Basler Rat. Er solle bedenken, wie nötig gerade jest für Heinrich IV. eine solche Hilse sie, dessen, wie nötig gerade jest für Heinrich IV. eine solche Hilse sie, dessen Interessen gleichlausend seien mit denen der resormierten Orte. Die Stadt möge nicht zurückbleiben, sondern ihrem Beispiele solgen. Fast gleichzeitig mit diesem Briefe traf in Basel ein Schreiben des französischen Gesandten ein, der die Ankunft seiner Bewollmächtigten, des Sekretärs Bigier und des Hauptmanns Baldi von Glarus meldete, welche in seinem Namen verhandeln sollten. Zugleich legte der Gesandte den Baslern noch einmal au's Herz, wie gewaltige Geldmittel Frankreich die einheimischen und fremden Truppen, zumal die eidgenössischen, kosteten. Er hosse, Basel werde dem sekigen Könige nicht weniger bereit sein beizustehen, als den seich falcte de sa part pour secours de deniers."

Roch aber ließ fich Bajel nicht gewinnen; immer bringlicher wurden die Bitten des Gefandten. Er versprach das beste für alle Baster Forderungen, sobald einmal der Krieg beendigt fei, und mahnte die Baster Regierung daran, wie fehr die Befriedigung des foniglichen Beeres drange, und welchen Borwurfen fich Bajel andjegen würde von feiten der eidgenöffischen Goldtruppen, wenn fich bas fonigliche Beer auflojen mußte. Im April 1591 gab Die Stadt dem Drängen endlich nach und willigte ein, ebenfalls für eine Quote von 16,000 Kronen gut zu fagen. Außer Bafel ichloft fich auch noch St. Gallen mit einer Summe von 6000 Rronen an, jo daß im gangen 70,000 Kronen aufgebracht werden tonnten. Der Befandte bot als Gicherheit die foniglichen Guter: besonders follte auch das Bergogtum Burgund durch feine drei Stände obligiert fein. Zugleich verfprach Brulard, im Berlauf von vier Monaten die Obligation durch den Ronig ratifizieren zu laffen. Run fam es darauf an, daß bas Beld fo fchnell wie möglich illiffig werbe. Daber drang Burich baraut, daß die Einzahlung der Quoten auf's rascheste erfolgen möchte. Schaffhausen wünschte eine gewisse Ordnung in der Angelegenheit. Deshalb kamen die fünf beteiligten Orte überein, die Gesamtsumme von 70,000 Kronen in vier auf die Jahre 1591—1592 verteilten Raten an Frank-reich abzuliesern. Die jährlichen Zinsen übernahm Basel einzuziehen und zu verteilen.

Während so Basel bei einem neuen Anleihen teil nahm, hatte es die größten Schwierigkeiten mit den frühern. Bon den beiden Kapitalien im Betrag von 24,000 Kronen, die im Jahre 1589 Frankreich gewährt worden waren, war bis dahin noch kein Zinseingegangen. Und das Anleihen Karls IX. blieb sogar seit 1586 unverzinst. Basel bevollmächtigte daher im Jahre 1592 seinen Stadtschreiber Hippolyt a Collibus, beim Könige dahin zu wirken, daß er die Forderungen Basels durch Verweisung auf Gefälle von Städten oder auf Zölle befriedige. Doch scheinen diese Bemühungen keinen Ersolg gehabt zu haben.

Neue Verhandlungen wurden Ende 1593 eingeleitet, doch erst, nachdem Heinrich IV. in seiner Hauptstadt Paris eingezogen war, erlangte Basel im Juni 1594 die Ratifizierung der Obligastionen der 24,000 Kronen. Die Stadt war nun auf dieses hin auch bereit, das Hauptsfand für die 4000 Kronen, den Diamanten, au Sauch zurückzuerstatten.

Tropdem die Herrichaft Heinrichs IV. nach der Einnahme von Paris gesichert war, befand er sich in einer solchen üblen innaziellen Lage, daß auch in den nächstsolgenden Jahren an eine Bezahlung der fälligen Zinsen, geschweige der Hauptgüter, nicht werden werden konnte. Stets vertröstete der Gesandte auf bessere zum Da stranzösischen Anleihen aufgenommenen Summen seinen wurdenzum verzinsen mußte und nun den Verpflichtungen diesen wurden necht nachkommen konnte. Uebrigens wurden die ans

dern Rantone, welche Gläubiger Frankreichs waren, nicht beffer behandelt. Die gemeinsamen Intereffen führten nun dabin, daß fich die beteiligten Orte auf einer Konferenz in Narau Januar 1595 über die Magregeln besprachen, welche man vereint gegenüber Frantreich ergreifen wolle. Man beschloß, eine Gesandtschaft an ben Ronig zu jenden, von der man hoffte, fie werde mehr bewirfen tonnen, als die Borftellungen beim Befandten in Solothurn. Diefer, ebenfalls anweiend bei ber Ronfereng, migbilligte den Beichluß nicht, hatte aber schon vorher erflart, daß fein Fürft alle feine Mittel gur Bacifigierung feines Reiches gebrauchen mußte. Mitte August versammelten fich die Deputierten in Bern, von da begaben fie fich über Benf nach Lyon, wo fich Beinrich IV. gerade aufhielt, um die Angelegenheiten der füdlichen Provingen jeines Reiches ju pronen. Die Berhandlungen berzögerten fich aber, jo daß von den Schweizer Bejandten noch nichts erreicht war, als der König plöglich im September nach dem Norden aufbrach, um womöglich das von den Spaniern schwer bedrohte Cambran zu retten. Die Schweizer jesten nun ihre Berhandlungen mit den foniglichen Raten fort. Doch erreichten fie nichts Nennenswertes, in der Hauptsache wurden fie auch hier wiederum mit Beriprechungen abgefertigt. Bon wenig befferm Erfolg war eine fast gleichzeitige Befandtichaft an Barlan be Sancy, welcher fich damals in Stragburg aufhielt. Der Basler Abgeordnete, Ratsherr Welchior Bornlocher, mußte bittere Rlagen führen, wie übel Bajels Dienfte belohnt worden jeien. Sanen werde fich wohl erinnern, wie vor feche Jahren er und der damalige frangofijche Gefandte, Brulard de Gillern, eine Obligation von 20,000 Rronen auf zwei Jahre unterschrieben hatten. Benige Beit nachber habe man ihm 4000 Kronen bewilligt gegen Pfander, welche zum größten Teil guruderstattet worben jeien. Beder die Rapitalien noch ihre Binjen hatte Bafel je erhalten, obwohl die Stadt auf ein raiches Burudgahlen gehofft Dane dabin wirken, daß man diese Hauptvonlte, sowie auch die Zinsen des Mavitals
du Zahren fällig seien. Das gleiche gelte
de der fünf Städte. Wohl habe der Ge
deben Stände die Zahlung der Zinsen und
der muerhalb drei Jahren versprochen. Zest

.......... Sahren trat feine weientliche Berbefferung 200 Franfreiche ein. Die Befriedigung ber 3 der Brieg gegen Evanien tofteten ungeheure 1. 212 Kinangverwaltung des Reiches in der Da ber beite Teil der Ginnahmen in den 👡 - verichwand. Harlan de Sancu, den Hein It a der Sinausperwaltung gestellt hatte, verstand war ichaffen. Gein Gebier mar die Diplo So o und Gur biefe mar aber bie Beit gein abernahm, geeignet wie fein anderer. Beibaltniffe ju ordnen. Marimitian De weiteg von Zulln. Bugleich murde Ende S. or milling in Monen einberufen, welche eben vormig der ichwierigen finangiellen Fragen 🖎 Idmei; war man langit mude, fiets auf ... werden. Daber fand im Rovember . . . eine Botichaft nach Rouen zu jenden. 💉 🔆 ber eidgenöfflichen Echuldforderungen ... Sebte man baran, midrigenfalls die eid Sammen. Der Monig entichuldigte fich ... imanziellen Lage feines Reiches und " . . , baben bis jum Echluft der Rotabeln N: Unterjudning der eidgenöfflichen Forde 5 gettlich meldere turg nach Auflöhung der

Berjammlung in Rouen ein foniglicher Brief, ber neue frangofische Befandte Hotman be Mortefontaine werde bald nach Oftern mit einer Summe von 300,000 Kronen nach der Eidgenoffenschaft aufbrechen. Außerdem wurden noch andere bedeutende Summen gur Bezahlung der frangofischen Schulden abgehen. Indes verzögerten nch diese Beldsendungen weit über Ditern hinaus. Denn als im August 1597 ber Ratsherr Andreas Ruff im Ramen Bafels die für dieje Stadt bestimmte Belbjumme beim Befandten in Golothurn einziehen wollte, da war ber frangofische tresorier Girard mit dem Gelbe aus Frankreich noch nicht angelangt. fandte entschuldigte sich mit den Transportschwierigkeiten großer Geldjummen durch die ipanische Freigrafichaft. Und wirklich war dies nicht leerer Borwand, benn ber Rapitan Surn, Gadelmeifter von Solothurn, der auf Bitten des Gejandten dem Gelde ent= gegengeritten war, hatte das Unglud, in Seurre von den Spaniern gefangen gefett zu werben. Erft auf die Intervention Burichs hin, als eidgenöffischen Bororts, gelang es, Surn zu befreien und bas Geld gludlich nach Solothurn gu transportieren. Ende September traf die Runde von der Ankunft des Geldes in Bafel ein. Doch wartete den Basler Deputierten eine bittere Entfauschung, als fie in Solothurn erfuhren, daß fur fie nur ein Jahrgins der brei Rapitalien von 60,000, 20,000 und 4000 Rronen bereit liege. Bum mindeften hatte man in Bajel auf die jofortige Bezahlung ber beiden lettern Summen und der Salfte der feit 1586 fälligen Binfen der 60,000 Kronen gerechnet. Trot den dringenoften Borftellungen tonnte ber Gefandte nicht mehr bewilligen. Er mußte bittere Borte horen, wie, daß diejenigen, welche den Konig auf's beftigfte befampit hatten, jest beffer bedacht würden, als feine alt bewährten und treueften Freunde. Der Befandte ichütte zu feiner Entschuldigung vor, daß Die Geldmittel angerft beschränkt seien infolge ber gewaltigen Husgaben, welche die Belagerung von Amiens mit fich gebracht hatte.

Mit dieser Belagerung endigte aber ber schreckliche Krieg, der Jahrzehnte lang Frankreich verwüftet hatte, und Heinrichs IV. großer Finanzminister, Sully, konnte seine ganze Kraft nun barauf verwenden, die üble Finanglage des Reiches zu ordnen. Die eidge= nöffischen Orte durften bald die guten Folgen der neuen Verwaltung spüren. Die schuldigen Rapitalien wurden wieder regelmäßig verzinst, die ruckständigen Zinsen bezahlt. Allerdings geschahen die Bahlungen noch in bescheibenem Mage und lange nicht in der Beise, wie es die Gidgenossen gewünscht hatten. Doch dauerte es nicht mehr lange, so konnte mit der Erlegung der Rapitalien beaonnen werden. Im Jahre 1602 erhielt Basel 49,000 Kronen an rudftändigen Zinfen und Abzahlungen der hauptgüter. nun in dieser Beise in der Tilgung der Schulden fortgefahren wurde, so war vorauszusehen, daß in wenig Jahren der größte Teil derselben zurückbezahlt sein würde. Und wirklich waren beim Tode Heinrichs IV. alle Schulden getilgt, außer dem Kapital Rarls IX., und auch dieje Summe war auf 53,000 Kronen reduziert. Nun aber änderten sich die Berhältnisse wieder zum Der Verfall der Finanzen unter Marie de Medici ichlimmern. machte sich auch in ber Schweiz fühlbar. War man oft unzufrieden gewesen, daß Beinrich IV. nicht größere Summen gejandt habe, jo lernte man jest sich nach seiner Regierung auch in dieser hinficht zuruchjehnen. Von Schuldentilgung war teine Rede mehr. Man mußte froh fein, wenn im Berlauf mehrerer Jahre einmal ein Jahreszins erlegt murde. Im Jahre 1625 waren ichon wieder 14 Jahres= ginse ruditändig, welche ein Kapital von 37,100 Kronen repräsentierten. Huch in den folgenden Jahrzehnten, unter Richelieu und Mazarin, trat teine Besserung ein, trot mannigfachen Klagen Bajels. Im Jahr 1644 stellte die Stadt dem frangösischen Hofe vor, daß nun 25 Zinse fällig jeien, indeffen fie jelbst trot allen Bedrängnissen des Krieges die von ihr für Frankreich aufgenommenen Gelder verzinst habe.

Erft die Erneuerung des Bandniffes mit Frankreich 1658 brachte auch die Schuldfrage wieder in Flug. Bajel erreichte jo viel, daß ein besonderes Batent von Ludwig XIV. erlaffen wurde, wonach der König regelmäßige Zahlung der Zinfen versprach. In der That wurde während einiger Jahre das Beriprechen gehalten. Aber schon in ben 1670er Jahren begannen von neuem die Rlagen Bajels, daß bald fünfzig Binje fällig feien. Bohl verfprach ein frangofifcher Befandter nach dem andern feine beften Dienfte, aber es blieb bei biefen fterilen Bertröftungen. Bald bieg es, ber Sof jei mit ber Angelegenheit noch nicht genügend vertraut, bald, man muffe einen andern Ort, 3. B. Burich, zuerft befriedigen, dann erft tonne man an Bajel benfen. Bas tonnte Bajel thun? In feiner erponierten und wirtschaftlich und politisch von Frankreich abhängigen Lage mußte es fich's gefallen laffen, feinen beffer gelegenen und machtigern Gidgenoffen gegenüber hintangefett zu werden. Dies follte fich auch später noch zeigen. Zudem traten an Colbert und feine Rachfolger für die Intereffen Frankreichs weit wichtigere Unforderungen beran, als daß fie geneigt fein konnten, alte Schulden einem ohnmächtigen Nachbar zurudzugahlen. Go war man bis tief in die zweite Salfte bes 18. Jahrhunderts gelangt, als fich wiederum für Bajel eine Belegenheit bot, feine alten Buthaben an Franfreich geltend zu machen. Wie früher war es die Erneuerung bes frangofischen Bundniffes. Aber auch diesmal icheiterten Bajels Bemühungen. Spater zeigte fich, daß babei andere Rantone, wie Bern, Freiburg und Solothurn, eine wenig freundeidgenöffische Befunning gegenüber ihrer verbundeten Stadt am Rhein bewiefen

So nahte die französische Revolution heran. Sie, die selbst eine gewaltige Liquidierung des ancien régime war, brachte auch die Liquidation der Schulden der alten französischen Königsherrschaft. Um 22. April 1791 übersandte der damalige Basler voster Jahrduch 1806. Stadtschreiber Beter Dchs im Namen feiner Regierung an die französische Nationalversammlung eine von ihm verfaßte Denkichrift, welche eine kurze Darstellung der Geschicke der baslerischen Forderungen enthielt. In dem Begleitschreiben macht Dos die Berechtiqung diefer Ansprüche geltend. Er weist darauf bin, wie die frühern Regierungen Frankreichs die Opfer ihres verbündeten Bafel schlecht belohnt hätten, indem sie auf keine Vorstellungen eingegangen wären und sich aus ihrem eigenen Verhalten ben Vorwand genommen hätten, die Basler Forderungen überhaupt nicht gelten Dann aber fährt er fort: "Je vous appartenoit, messieurs, d'établir d'autres principes et de soumettre tous les interests particuliers aux loix de la justice et de la raison. L'histoire n'offre rien de pareil à cette généreuse rivalité de sacrifices dans tous les genres, que le bien public, l'honneur de la nation et les droits de citoien recoivent chaque jour dans l'empire, que vous représentez. Une partie de ces sacrifices étant dûs au décret par lequel vous mites les créanciers de l'état sous la sauvegarde de la loyauté française, nous n'hésitons point à en appeler à ce décret mémorable. Il sanctionne nos titres, il préjuge vos décisions en notre faveur, il consolide la confiance. avec laquelle nous en attendons le resultat."

Weder dem König noch seinem Minister Montmorin, welche ebenfalls die Denkschrift erhielten, wurde solches Lob erteilt.

Um aber die Schuldsache mit Erfolg zu betreiben, das sah man in Basel ein, war es nötig, einen Geschäftsträger in Parist zu haben, der dort mit den Berhältnissen und Persönlichkeiten bestannt war. Und welche Person konnte für geeigneter gelten, als gerade Ochs, der durch mehrfachen Ausenthalt in der französsischen Kapitale mit der dortigen Gesellschaft wohl vertraut war, und der die Angelegenheit am besten schon kannte? Am 26. April wurden

ibm feine Inftruttionen ausgefertigt und am 3. Mai 1791 traf ber Baster Stadtichreiber in Paris ein und wurde bort von feinen frühern Betannten, wie Noailles, Lafagette, Broglie aufs Befte empfangen. Bis zu feiner Andieng beim Minifter fuchte er ein Bild zu gewinnen von der Lage ber Dinge in Frankreich. Es fiel ihm dies ichwer in dem Durcheinander der fich freugenden und wideriprechenden Unfichten. Allmählich gelang es ihm doch einige Remitnis zu erlangen von den Fattoren, mit welchen er bei feiner Thatigfeit zu rechnen hatte. Das ftand ihm ichon ficher, baß der Minister felbst fehr wenig Einfluß besitze; feine Angestellten aber und Sefretare noch fehr viel "de la morgue et autres défants de l'ancien régime" au fich trugen, daß aber vor allem die wirkliche Macht in ben Sanden von ungefahr zwanzig durch ihre Talente und Leiftungen hervorragenden Gliedern der National= verfammlung liege. Er erfuhr auch, daß der an dieje lettern ge= richtete Brief noch nicht verleien worden fei. Doch schente er fich, ügendwelchen Schritt zu thun, bevor er den Minifter geschen hatte. Am 8. Mai ftellte er fich biejem por, welcher ihn an ben Gefretar Benin wies, zu beffen Departement die Schweiz gehörte. Benin war ichon vorbereitet auf Ochs burch ein Empfehlungsichreiben Lafanette's.

Als nächste Aufgabe sah nun Ochs an, die einflußreichen Deputierten für seine Sache zu gewinnen, von denen er sehr bestiedigt schreibt: "Ils sont abordables tous les jours sans préalable ni etiquette. Ils sont comunicatifs et honnêtes au possible et aiment les Suisses plus qu'on ne s'imagine chez nous." Demgemäß legte Ochs seinem Handeln solgende Maximen zu Grunde: "Amitié envers les membres de l'assemblée nationale, qui ne désirent rien tant, que s'attacher les suisses, fermeté envers les ministre, qui craint perdre sa place et dignité envers les commis, qui voudraient rabaisser tout

le monde." Obwohl es dem Basler Stadtschreiber an einstußreichen Freunden nicht sehlte, welche seine Sache unterstüßten, gingen
die Verhandlungen nur sehr langsam vorwärts. Biel dazu mag
die gewaltige Erregung der Franzosen gegen die Schweiz beigetragen
haben, weil diese den Durchmarsch der österreichischen Truppen
nach dem empörten Bisthum gestattet hatte. Ochs selbst erlebte
es, daß ihm der Portier von Lasanette, ein geborener Pruntruter,
Vorwürse machte, daß Basel den Durchmarsch zugelassen habe.

Doch erhielt Ochs Ende Mai ein Schreiben Montmorins, worin der Basler Regierung ein Vorschlag zur Liquidierung ihrer Forderung gemacht wurde. Der Minister bemerkte, daß schon seit einer Reihe von Jahren gemäß einem Abkommen verschiedene Rantone, wie Bern, Freiburg und Solothurn bedeutende Summen erhalten hätten. Es seien diese Zahlungen begreislicher Weise ohne Aussellen zu erregen erfolgt. Wontmorin schlug nun vor, daß Basel diesem Rückzahlungsmodus ebenfalls beitreten solle. Es läßt sich denken, wie bemühend für Basel diese Kunde war, daß eidgenössische Orte, in der Weise hinter dem Rücken eines andern handeln konnten. Trozdem war der Vorschlag so annehmbar, daß die Basler Regierung sich entschied, auf diesem Wege zu ihrem Rechte zu gelangen.

Ochs konnte nun an die Behandlung der Einzelheiten gehen. Im Vordergrund stand da die Frage wegen der fälligen Zinsen, die eine Summe von 482,000 Kronen repräsentierten. Er berechnete die Sonnenkrone zu 10 livres, 8 sols. Darnach belief sich das Kapital auf 551,200 ll. und die 162 fälligen Zinsen auf 4,462,000 ll. Henin machte gewaltige Augen, als ihm diese Rechnung vorgelegt wurde. Er versprach zwar, die Bezahlung des Kapitals nach der Basler Verechnung dem Minister zu empfehlen, dagegen wollte er nichts von den Zinsen wissen. Den weitern Verhandlungen machte die Flucht des Königs, seine Gefangennahme

und Suspension ein jähes Ende. Ochs blieb noch einige Zeit in Paris, sah aber ein, daß sein Ausenthalt daselbst nichts mehr nütze und tehrte daher nach Basel zurud, da die weitern Berhandlungen leicht schriftlich geschehen konnten. Doch die Hoffnung die Schuldangelegenheit überhaupt zu erledigen, war eitel. Die Birren der Revolution gestatteten einen befriedigenden Abschluß der Berhandlungen nicht, wenn auch Basel in der Folgezeit seine Originaltitel nach Paris geliesert hatte.

Als Bern seine Ansprüche im Jahre 1795 durch Assignaten befriedigen ließ, da wünschte man in Basel ähnliches, doch das reißende Sinken dieser Wertpapiere ließ davon abstehen. Und nochsemmal schien eine Hoffmung auf Ersatz für zene alten Schuldssorderungen sich aufzuthun, als General Buonaparte im Jahre 1797 durch Basel reiste und Aussichten auf den Besitz des Frickthales erössnete. Man beschloß, Peter Ochs wiederum nach Paris zu zu senden, ob zenes Thal als Ersatz für die Forderungen Basels an Frankreich zu erhalten sei. Es ist allgemein bekannt aus Ochsens eigener Darstellung, wie ganz andere Dinge in Paris zwischen ihm, Buonaparte und dem französischen Direktorium verhandelt wurden, insolge davon dann auch in der Schweiz der Sturz des ancien regime's erfolgte. Mit der neuen Aera aber sielen auch die Ansprücke des alten Basels an das alte Frankreich dahin.



## Die Pasler Separatisten im achtzehnten Jahrhundert.

Don Dr. Eduard Churneyfen. (Fortfegung und Schluß.)

m vorjährigen Jahrbuch haben wir die Anfänge der separatistischen Bewegung im ersten Viertel des achtzehnten Jahrshunderts betrachtet. Diesmal verfolgen wir sie bis zum Ende desselben. Es wird sich hierbei zeigen, wie immer deutlicher auf den Unterschied zwischen dem harmlosen Pietismus und dem für das Staatswesen gefährlicher erachteten Separatismus geachtet wird.

Wir führen uns die Bewegung zunächst bis zur Erreichung ihres Höhepunkts um die Mitte des Jahrhunderts vor Augen.

Nach den Borgängen der Jahre 1722 und folgenden blieb es längere Zeit ruhig. Erst am 26. April 1732 wurde im Rat zur Sprache gebracht, daß der bekannte, aus dem Kanton Bern ausgewiesene Prof. Samuel König i) in der Stadt predige und starken Zulauf habe. Der Antistes meldete, König weiche in keinem Fundamentalartikel von der Kirchenlehre ab und habe hier gegen den Separatismus gepredigt. Der Rat ließ sich nur auf

<sup>1)</sup> Bgl. Sagenbach: Mirchengeschichte bes 18. und 19. Jahrhunderts; (Belger: die drei letten Jahrhunderte der Schweizergeschichte; Trechsel: Samuel Rönig.

furze Beit beruhigen. Schon am 1./8. Oftober gl. 3. wurde von neuem eingezogen, Ronig habe zu Stadt und Land gepredigt und halte Brivatversammlungen in verschiedenen Baufern auch mabrend ber Rirchenzeit. Darauf murbe er angewiesen, binnen 24 Stunden Stadt und Land zu verlaffen. Zugleich wurden Informationen über ihn angeordnet, und jollte der Antistes die Defane der Landichaft amveijen, auf die fich wieder zeigenden principia separatationis achtzugeben und die Fehlbaren zu verzeigen. Die Informationen in der Stadt ergaben, daß König im Saufe von Fattet und von Frau Sugo gu St. Johann Berfammlungen ge= halten hatte, pormittags und nachmittags, mit Predigt, Gebet und Gejang. Etwa 25 Berjonen, Männer und Frauen, wurden als Teilnehmer namhaft gemacht, barunter ein Rleindienft mit Frau, und Frau Jug des Buchbinders. Ein Zeuge außerte fich, man muffe Ronig ein Belübde ablegen, daß man an dem von ihm porgetragenen Glauben festhalten wolle, aber die hiefur gur Gewähr angernfene Berjon wollte nichts bavon wiffen. Die Informationen auf der Landichaft, welche durch den Landvogt von Rarusburg aufgenommen wurden, lauteten dabin, daß Ronig in Tennifen über Lut. 11, 2-4 und in Giffach über Matth. 11, 1-6 herrlich gepredigt habe und in feiner Wohnung nur von wenigen Leuten besucht worden jei. Der Rat wies beide Berichte an bas Ministerium, Die Deputaten follten aber Die Beiftlichen ermahnen, die ihnen anvertrauten Buhörer naher in bas Auge zu faffen und auf ihr Leben Achtung zu geben. Das Minifterium hatte nach Einholung ber Berichte von ben Landgeiftlichen nur gutes über Ronig zu melben, alle hatten nur rechtes von ihm ge= bort, nichts von Aufhetzung gegen Obrigfeit und Predigtamt, and nichts von Separatismus, Sandgelübden und vorgenommenen Rommunionen. Aber es hatte, fügte bas Minifterium bei, ohne Die Remedur des Rates leicht unzeitigen Gifer in der Rirche geben

tönnen: König werbe kunftig wohl thun, in seinem Baterland zu bleiben. Die Kirche sei heutzutage nicht mehr so beschaffen, wie zur Zeit der Apostel, da die Diener Christi in alle Welt hätten ausgehen mussen, das Evangelium zu verkündigen, sondern es seien allerorten besondere Lehrer und Prediger bestellt, zu denen man sich halten und andere sahren lassen musse, wenn nicht die größte Verwirrung und Zerrüttung der Kirche entstehen solle.

Bugleich berichtete bas Ministerium über ben Separatismus in der ganzen Landschaft und konftatierte überall ein Zurüchweichen Wir greifen einige Specialberichte heraus. Waldenbura meldete, einige Frauen kämen nur von Zeit zu Zeit zur Kirche. enthielten fich feit ziemlicher Zeit ber Kommunion, besuchten fleißig Konventitula, führten "übrigens" teinen gottlofen Wandel. dorf berichtete, nach dem Tode des vornehmsten seien einige Bietisten wieder zur Rirche zurudgekehrt. Mutteng fand, der frühere Bietismus fei durch obrigkeitliche Verordnungen geschwächt, das Benehmen der Betreffenden entspreche nicht ihrer frühern Lehre. Binningen tonstatierte eher Liederlichkeit als Bigotterie und übermäßige From-Diegten berichtete, es fanden feit mehreren Monaten feine Brivatversammlungen mehr ftatt, in Beglingen gebe es einige folche Scheinheilige. Rothenfluh meldete den Wiederanschluß früherer Separatisten und Bietisten an die Rirche, dagegen herrsche viel Fressen und Saufen, und sei die Gemeinde sehr belaftet. batte weder Bietisten noch Separatiften. Riehen fand nichts zu Immerhin empfahl das Ministerium am 8. November 1732 Rigilanz, Fortweisung der fremden Lehrer, Berbot der Kon-Doch jollte, bemerkte es, auch andern Konventikulis watifula. mit Cifen. Trinken und Spielen, welche den Separatiften Anlag un Irrinung gaben, sowie bem Atheismus und Epikuraismus, uwlibe auf der Landschaft mächtig überhand nähmen, gesteuert nurden, damit nicht der Ruin und völlige Zerrüttung unseres Ge=

meinwefens daraus entstehe, mithin ber Born bes großen Gottes mis auf ben Sals falle.

Die Sache blieb einstweisen ohne weitere Folgen. Man jah darauf, daß die Privatversammlungen nicht der Arbeit Abbruch thun, nicht Parteiung unter den Sausgenoffen erregen, nicht bon Perjonen beiderlei Beichlechts bejucht werden mochten. In ben Jahren 1739 bis 1741 beichloß der Konvent 1) verschiedentlich, bie Bietiften feien zwar milde zu behandeln, aber es fei barauf an jeben, daß ihre Berjammlungen nicht zu gablreich jeien und nicht des Rachts oder zu den Stunden des öffentlichen Gottesbienftes flattfanden. Die Beiftlichen mochten beiwohnen, und besonders feien nach bem Mandat vom 2. September 1722 fremde Lehrer jernzuhalten. Auch die Befürchtung tauchte immer wieder auf, der Pietismus mochte in den Separatismus übergeben. tonnte Bfarrer d'Annone in Baldenburg die Haltung von Brivatberjammlungen mit Erfolg verteidigen,2) und i. 3. 1739 hielt ber Schulmeifter Stupanus in Riehen unter Buziehung einiger Freunde aus Bajel Brivatverjammlungen, in welchen er fich vernehmen ließ, bag in letter Beit die Gnade Gottes wieder recht in folchen gepredigt werde. Der Ronvent fand nichts gegen fie einzuwenden, jalle fie fich auf die Familie und wenige Berjonen erftrecten, an den Sonntagen nach dem öffentlichen Gottesdienft ftattfanden und fich auf Bebet und Borlejung eines Schriftabichnittes beschränften, gablreicher Befuch und Schriftauslegung fei bagegen nicht zu dulben. Anderer Art waren die Brivatversammlungen in Bratteln, welche von Randidat Leonhard Rybiner oder M. Lauberer gehalten wurden.

Bei diesem Anlasse sei erwähnt, daß von den Protosollen des Konvend, welche sich sonst vollständig in der Bibliothet des Antistitiums vorlanden, die Jahre 1711 dis 1731 zu sehlen scheinen. Es ist mir nicht stimmen, das mangelnde anderwärts zu finden.

<sup>3)</sup> Bgl. u. a. Brof. Joh. Riggenbach : Sironpmus Annoni, 1870.

Die fünfzehnjährige, als boshaft bekannte Anna Räbmann fing vor etwa sechzig Personen an, wunderliche Sachen zu reden, und sah, wie sie sagte, auf Eingebung des Heilandes verschiedene lebende und tote Personen in der Hölle. Auch andere Kreaturen, klagte der Pfarrer, liesen der Schwärmerei nach, Kandidat Ryhiner stehle ihm das Herz der Gemeinde und halte zu ungehörigen Stunden Privat-versammlungen. Der Konvent sah die Visionen des Mädchens als Erzeugnisse einer kranken Phantasie an und beschloß sie davon abzumahnen. Den Kandidat Ryhiner ließ er durch den Untistes mahnen, alles zu unterlassen, was der Ordnung und dem Frieden der Kirche entgegen sei. Auch in Lauwyl und auf dem Freihos St. Romen hielt Werner Dägen von Liedertswyl Privatversammslungen ab.

Besondere Erwähnung verdienen die Schicffale des Leinewebers Daniel Riggenbacher von Zeglingen. Im Jahre 1741 schrieben der Pfarrer von Kirchberg und der Landvogt von Farnsburg dem Rat, derfelbe gerate zuweilen in Tobsucht, verachte unsere Religion, Predigt und Saframent, glaube fich inspiriert und halte sich an fremde Schwärmer; er jei widerspenstig gegen die Obrigkeit, unangenehm gegen die Nachbarn, aber man schone ihn. Abhärenten beschrieben ihn aus Politit als einen Bietisten, aber er verkehre mit Leuten, die gang andere Lehren und Meinungen Seine achtzigjährige Mutter fei eine stille, feine Frau, aber die Schwester Elisabeth mahnsinnig vietistisch, gehe nicht in die Rirche, obichon doch andere Pietisten gingen, halte Zusammenfünfte, wolle nicht vom Bruder laffen und folge weber Geiftlichen noch Weltlichen, sie wolle einen Schwärmer und Freigeist heiraten und sich in Zeglingen niederlaffen. Man follte beibe Geschwister verforgen und unter Bogtei stellen. Das lettere geschah. Bevor es aber zur Verforgung Riggenbachers tam, der nach Angabe der Schwester einige Male hatte gefesselt werden muffen, entwich er ben 6. Anguft 1741 nach Sauterive, unterftust von Baiche Schaffner von Amont, der ihm eine zeitlang bei der Feldarbeit geholfen hatte, von Jean Mainfait von Lyon, Strumpfweber bei Brenner & Burdhardt in Bajel, und von einem aus Belich-Renenburg berübergefommenen Glaubensgenoffen. Darüber von den Deputaten gur Rebe geftellt, gaben Schaffner, Mainfait und Elijabeth R. alles In. Die lettere erflarte babei, fie gebe meder gur Rirche noch gum Abendmahl, fie leje in der Bibel, Gott offenbare ihr dies. Schaffner bekannte fich als Bietisten: er halte Gott für den einigen Lehrer und Rouig, enthalte fich beshalb ber Rirche und ber Saframente und juche fein Beil in Gott und Jeju Chrifto dem Beiland. Mainfait fprach fich auf gleiche Beife aus und gab zu, ben Riggenbacher ichon feit feche Jahren zu fennen, wo fie miteinander gefangene Glaubensgenoffen bejucht hatten. Der Rat wies ben Schaffner, Die Elijabeth und den inzwijchen gurudgefehrten Daniel Riggenbacher zur Beiprechung an ben Konvent, ben Mainfait an den frangofischen Pfarrer. Mainfait erwies fich allen Gründen unguganglich. Er legte eine ichriftliche Erflarung ein, des Inhalts, daß die protestantische Religion auf Baillardife, Meurtre und Memonge gegründet fei. Er verwerfe fie nicht für diejenigen, welche von teiner andern Renntnis wußten, aber er für feinen Teil wiffe, bag Gott ohne fie alles Gute und Ehrbare gebe. Seine Gnade laffe und alles das thun, wovon die Pfarrer blog redeten. jage Baillardije, weil man in ber Rirche nach außeren Beichen, wie Webet und Saframent, paillarde. Der Beift muffe bas Rechte lehren. Die Beiftlichen jeien nicht Botschafter Chrifti, sondern vom Magiftrat eingesett. Er laffe die Magiftrate als Bugel des Bojen gelten, aber Gott habe feinen Gefallen baran. Bon Dord habe er geredet, weil die Rirche oft die mahren Chriften gemordet habe und der Geift immer derielbe geblieben jei. Er jei früher aus Unwiffenheit Glied biefes toten Rorpers gewesen, aber Gott

habe ihm geholfen und werde auch andern helfen. Hierauf wurde er am 2. September 1741 bei Strafe bes Brangers von Stadt Ueber die Geschwister Riggenbacher und und Land verwiesen. Schaffner berichtete ber Konvent, die beiden ersteren mußten in Religionsfachen außer einigen migberstandenen Spruchen nur wenig, der lettere jei unterrichteter. Alle drei irrten gröblich hinsichtlich bes öffentlichen Gottesdienstes, des Abendmahls und der Pflichten gegen die Obrigkeit. Sie seien allem unzugänglich, weil sie sich vom hl. Beiste inspiriert glaubten, aber sie suchten ihre Lehre nicht auszubreiten, und es konnte vielleicht ihre Gemeinschaft mit auswärtigen Separatiften, von denen fie vermutlich in ihrem Sinn bestärkt murben, verhütet werben. Durch Strafe murben fie nur verhärtet, da sie alles durch Menschen verursachte Leiden als ein Rennzeichen mahrer Christusjunger anfähen. Der Rat begnügte sich am 6. September 1741 damit, den Besuch dieser Leute durch ben Pfarrer anzuordnen, und bem Landvogt die Weisung zu erteilen, daß er auf fremde, falsche Lehrer sehe und solche bei Betreten aus bem Lande weise.

Am 13. November 1742 ftarb Basche Schaffner in Basel, und zwar in der Wohnung von Mainfait, der trot der gegen ihn ausgesprochenen Verweisung vor wenigen Monaten zurückgekehrt war und wieder bei Brenner & Burckhardt Arbeit gefunden hatte. Mainfait, Riggenbacher, Emanuel Schmid, der Schwertseger, und David Redinger, Aupferstecher und Formschneiber aus Zürich, trugen den Leichnam in einem Sack, dessen Inhalt sie der Schildewache als Schuhleder angaben, in der Dämmerung zum St. Johannsthor hinaus und begruben ihn heimlich bei einem Gartenhäusslein. Schmid, ein Sohn des Sechsers Lukas Schmid, war früher samt seiner Schwester wegen Separatismus verwiesen worden, aber seit einiger Zeit zurückgekehrt, wie auch andere Separatisten, die seiner Beit die Stadt verlassen hatten; alle waren vom Konvent,

der um ihre Mudtehr wußte, von Beit gu Beit gum Aufgeben der Separation aufgefordert worden, ebenfo Redinger, ber im vorangehenden Juli eine diesfällige Mahnung erhalten hatte. Schaffner hatte angeblich zu feinen Lebzeiten geaußert, er wünsche nach bem Erempel der erften Chriften begraben zu werden und auch nach bem Tod entfernt zu fein von benen, mit welchen er im Leben feine Rommunion gehabt. Mainfait erklarte im Berhor bor ben Sieben, Schaffner habe wie er eine nicht von Menichen, jondern von Gott autorifierte Religion gehabt, welche lehre, daß man Bitwen und Baijen bejuche und fich vor diefer Welt hute. Er, Mainfait, habe fich bei ber Berweijung die von Gott gegebene Freiheit vorbehalten. Schmid nannte ben Begrabnisort, und ba die Bundichan am Leichnam feine verdächtigen Spuren fand, fo verwies der Rat am 21. November 1742 den Mainfait und Rebinger bei Strafe bes Prangers von Stadt und Land, den Schmid wies er por ben Bann, Riggenbacher por ben Ronvent.

Mainfait, Redinger und Schmid weigerten sich, die Ursehbe zu schwören, weshalb man davon absah. Riggenbacher schwor, klagte aber nachher, er habe sich durch die Sidesablegung versehlt. Schon den 4. Januar 1743 hatte der Pfarrer von Frenkendorf demsenigen von Kirchberg zu melden, Riggenbacher habe sich nach der letzten Beihnachtskommunion zu den Kommunikanten geäußert, er habe mehr Nuben von der jetzt ausgedeckten Speisetasel als sie von ihrem Stücklein Brot, und er habe schon lange nicht mehr kommuniziert. Auf die dagegen erhobenen Einwände habe er nicht weie ein Pietist oder Separatist, sondern wie ein Atheist geantwortet. Der Konwent lud ihn wieder vor, sah aber von weitern Maßregeln ab. Wir werden ihm bald wieder begegnen. Ueber Emanuel Schmid, der vor den Bann gewiesen worden, sowie über seinen Bater und seine Geschwister berichteten die Geistlichen und Deputaten, die aanze Framilie besuche weder Kirche noch Abend-

Schmid weigere den Treueid, er sei aber niemandem überlästig, führe ein stilles Leben und sei eher zu dulden als viele offenbar lasterhafte Leute. Auch sei der Eid nicht so genau zu fordern von jungen, ledigen Bürgern, die nicht in Aemtern und Bedienungen ständen. Die Sache wanderte an die Dreizehn unter Beiziehung einiger Geiftlichen, von wo weiterer Bericht fehlt. Redinger erhielt ziemlich bald nach feiner Berweisung auf Unsuchen der Buchdrucker wieder Aufenthaltsbewilligung. Indes wurde er am 12. April 1747 von den Sieben zur Rede geftellt wegen Berbachts der Teilnahme an einem stillen Begräbnis. Er gab dabei an, die rechte Kirche sei, wo der rechte Glaube sei, also 3. B. auch im Wald. Er sei jett gern in der Stille, obschon er zu Hause während vierzig Jahren zur Kirche gegangen, er sehe niemanden und niemand fomme zu ihm, er sei nur im Winter hier, im Sommer in Zürich. Sein allzuschwaches Gewissen erlaube ihm den Eid nicht. Darauf wurde er von neuem verwiesen und erlangte erft im Jahre 1754 ben freien Durchgang durch die Stadt, nachdem er dem Separatismus abgejagt hatte.

Im Jahre 1745 treffen wir auf das Herrenhuterwesen. 1) N. Wohnlin, Traübelbeck, empfing verschiedene Personen bei sich, jo den Apotheker Wernhardt Huber, den Schulmeister Niklaus Stupanus von Riehen und andere. Man hörte in seinem Hausen singen, man sah Fremde ein= und ausgehen, einen in einem blauen Rock, einen in schwarzen Aufschlägen. Er äußerte sich, er wolle um alles in der Welt nicht hier bleiben, sondern an einen Ort ziehen, wo seine Seele versorgt sei; wenn er bei dem Weinausgeben seinem Burgereid Genüge leisten wolle, könne er nicht bestehen, zu Herrenhagen könne er seine Kinder besser in der Gottesfurcht unters

<sup>1)</sup> Bgl. F. Reller: Zinzendorfs Aufnahme in der Schweiz im Basler Jahrbuch von 1888, und die Narikaturen im "Eidsgenoß" von Prof. Spreng von 1749, Nr. 9, 23—27.

weisen lassen. Der Konvent erklärte im August 1745 das Herrenhuterwesen als dem Gemeinwesen schädlich, und der Rat seizte gemäß seinem Autrag auf die Beherbergung fremder Lehrer und Lehrerinnen eine Strase von fünszig Gulden. Im Herbst verreiste dann Bohnlin mit seiner Familie wirklich nach Herrenhagen. Bei den nachher aufgenommenen Insormationen behauptete ein Zeuge, die betreffenden Fremden, Männer und Frauen, hätten nicht Basel, sondern Bern zum Ziel ihrer Reise; sie verleiteten nicht zum Fortgeben, sondern sagten, wenn man hier nicht durchkomme, komme man in Herrenhagen auch nicht durch.

Im November 1746 melbete bas Ministerium die Anwesenheit einer fremden Lehrerin von der Berrenhutifchen Gefte, fie halte Berfammlungen, bestelle Lehrer und Memter. Die Gette habe für die bon ihr gewonnenen Personen ichlimme Folgen im Geiftlichen und Briblichen. Der Rat wies die Lehrerin aus, ließ ben Beherberger jur Rede ftellen und erneuerte die Berordnung vom Auguft 1745. Aber ichon am 27. Mai des folgenden Jahres mußte ber Rotgerber Beter Rubling, der auch die Berfammlungen des oberwähnten Bohnlin frequentiert hatte, von den Sieben bejprochen werden, weil er laut Anzeige des Antiftes die Anna Maria Lang, die jogen. Berrenhut'iche Mama, beherbergt hatte. Er fagte aus, fie fei bon einigen Beibsbildern berufen worden und rede ihnen von dem gefrengigten Dann Gottes; viele gehörten gum Unhang, worunter ollerdings wenig Manner, die noch allzusehr in ihren Gunden vertieft feien und fich nicht jo leicht gum mahren Mann Gottes betehren laffen wollten. Die Mitglieder hielten fich nicht nur gur Baster Konfession, fondern auch gum Berner Synod, wollten aber nicht nur wiffen, jondern auch im Bergen haben und ausüben. Die fremden Lehrer rieten vom Weggug nach Berrenhagen ab, aber mehr als gehn Beiber wurden fortgieben, wenn man fie verhindern wollte, jene anzuhören. Gie frequentierten die Rirche und benütten bie Sakramente und seien beshalb von den Separatisten wie Tag und Nacht verschieden, aber man dürfe ja die Pfarrer nicht überlausen und in der Kirche würden die Anstände nicht gelöst, deshalb kämen sie unter sich zusammen. Der Konvent fand, Nübling strebe nach dem Ziel, stecke dagegen in dem irrigen Wahn, daß, obwohl die fremden Herrenhut'schen Lehrer ihm nicht unumgänglich nötig seien, er ihnen trot obrigkeitlichem Beschl den Aufenthalt bei sich nicht versage. Der Rat ließ ihm die Strafe in Gnaden nach, warnte ihn aber für die Zukunft vor der Beherbergung fremder Lehrer.

In Betreff bes Herrenhuterwesens, das eine Sache für sich ist, und dessen Beziehungen zur übrigen Entwicklung wir hier nicht näher versolgen können, sei nur noch erwähnt, daß, als im Jahre 1757 Zinzendorf sich kurze Zeit in Basel aufhielt und bei Peter Gemuseus zum Pflug wohnte, er großen Zulauf hatte und man sich zum Handkuß drängte. Am solgenden Sonntag hielt Pfarrer Burtorf eine anzügliche Predigt über das Wort: "Sehet euch vor vor den salschen Propheten," worauf zwei Anhänger Zinzendorfs die Kirche verließen, dem Pfarrer eine Faust machten und die Thür zuschmetterten. Zinzendorf verweilte übrigens nur kurz, weil er das consilium abeundi fürchtete.

Im Februar 1747 wurde Susanna Schmid, die Tochter bes früher genannten Sechsers Lukas Schmid, der, wie es scheint, nach seiner Verweisung wieder Ausenthalt gesunden hatte, "ftill" d. h. ohne vorherige Verkündung und ohne Leichenrede begraben; nur der jüngere Bruder und vier Jungfrauen folgten dem Zug, ebenso ein Jehler, der früher wegen Separatismus aus Schafshausen war ausgewiesen worden, dann in Vasel mit dem oberwähnten Wohnlin in Verbindung gestanden hatte, aber im Jahre 1745 auch von hier

<sup>1)</sup> Diese Erzählung, sowie einige andere persönliche Züge find bem in der Bibliothet des Antistitiums befindlichen "Diarium der Stadt Bajel" von Alt Landvogt Wilhelm Linder entnommen.

war verwiesen worden. Der Pfarrer gu St. Beter melbete, es fei alles mit der Berftorbenen frubern Buftimmung geschehen und nichts abergläubisches babei vorgefallen, bergleichen Leuten werbe ja ber Aufenthalt hier gestattet. Der Konvent berichtete bem Rat, Die Art des Begrabniffes zeige boch die Sonderung auch in gleichgiltigen Dingen. Er wiffe nicht, ob die Separatiften den Jahreid und andere burgerliche Pflichten erfüllten; burch Berachtung bes öffentlichen Gottesbienftes, bes Predigtamtes und der Saframente jeien fie der Baster Ronfession und der Rirchenverfassung zuwider. Am besten fei es, fratt auf Bufpruche und Strafen gu ertennen, fie por fremden Separatiften zu bewahren. Die Dreigehn, an welche die Sache gewiesen wurde, fanden zwar, der Separatismus fei ber Polizei und dem Chriftentum zuwider, doch fei der gelindere Weg ber zwedmäßigere, daß die Beiftlichen fich nicht von ihnen trennten, hingegen fei für Anzeige von fremden jeparatistischen Lehrern und Lehrerinnen ein Berleiderlohn zu bestimmen. Der Rat gestattete für's fünftige Begrabniffe mir nach geschehener öffentlicher Berfündung, verwies den Jetzler von neuem, was übrigens im Jahre 1750 und auch wieder ohne bleibenden Erfolg wiederholt wurde, jette ben Berleiderlohn auf zwei Neuthaler fest und ordnete eine Information über Meifter Beften Saus beim Schwanen an, wo dergleichen Leute zusammenkommen follten. Die Information ergab, day in diefem Saus Lufas Schmid wohne und Jegler gewohnt habe, und daß die Besucher weder zur Rirche gingen noch jemals fommunizierten, übrigens in ihren Berfammlungen beteten und fangen. Das Ministerium berichtete, es wiffe nicht, was bie Separatiften in ihren Berfammlungen vornähmen; wenn fie darnach ftrebten, andere angufterfen, waren diefelben gu unterfagen, wie auch alle andern unter dem Borwand der Erbauung angestellten Berjammlungen, wenn fie gur Rachtzeit ober in ben gum öffentlichen Bottesbienft bestimmten Stunden gehalten wirden. Die Sache Baster Jalrbuch 1896.

blieb einstweilen liegen. Die stillen Begräbnisse kamen erst im Mai 1754 wieder zur Sprache, wo das Kapitel beschloß, daß eine als Separatist gestorbene Person, wenn sie nicht vor dem Ende glaubshaft widerrusen habe, weder von der Kanzel verkündet noch ihr eine Leichenrede solle gehalten werden.

Um 23. Oktober 1748 erging für die Landschaft ein Verbot gegen das Einschleichen fremder Lehrer.

Um die nämliche Zeit griffen in Känerkinden die Privatversammlungen um sich, worin der Zimmermann Martin Buser und ber Bosamenter Werni Bolier thätig waren. Der Pfarrer von Rümlingen klagte dem Antistes, daß Bufer, ein Freund des Pfarrers d'Annone, das Predigtamt verachte, und daß die für die Privat= versammlungen aufgestellten Bedingungen nicht beachtet murben, indem sie zur Zeit der Kinderlehre gehalten, von Bersonen beiderlei Geschlechts besucht wurden, und Manner als Lehrer und Ausleger aufträten. Es werbe Nachtstandal erregt und Streit in den Chen erzeugt. Der Konvent, welchen der Rat mit Beratung der Angelegenheit beauftragte, ermahnte ben Bujer und Bolier zu ftillerem Leben und berichtete, daß fie in der That zahlreiche Berjammlungen, auch zur Nachtzeit, geleitet und Unterricht in Heils= und andern Sachen erteilt hatten. Auch hatten sich bei einigen Besuchern un= gewöhnliche Bewegungen mit Zittern und Schreien gezeigt, doch auch wirkliche Befferung des Lebens, also Wirkung des hl. Geistes. Zwar jei bei beiden Männern tein Frrtum in den Grundwahrheiten noch Separatismus vorhanden, aber sie hätten andere gelehrt und mit dem Gefet geänstigt. Solchen Verjammlungen, namentlich in fremden Dörfern, wäre womöglich mit liebreicher Vermahnung zu steuern. Nicht aber wären Hausgottesbienste mit einigen Rachbarn, worin die Bibel gelefen und Bfalmen gefungen wurden, zu ftoren. Der Rat verfügte barauf unterm 19. und 26. April 1749, es follten jolche Verfammlungen, welche die lettgenannten Bedingungen nicht einhielten, durch den Landvogt bei hoher Strafe verboten werden, es sollten demnach fünftig die Pfarrer auf ihre Pfarrangehörigen, und die Oberbeamten auf dergleichen nächtliche und andere solche Zusammenkunfte acht haben. Die Landvögte waren von den Pfarrern mehrfach der Gleichgiltigkeit beschuldigt worden.

Durch dieje Borgange wurde auch der früher genannte Bfarrer d'Annone, feit dem Jahr 1746 in Mutteng, in Mitleidenschaft gezogen, weil Martin Bufer fein Freund genannt worden war und er in feinen Bredigten Bulauf aus ber Stadt hatte. Er ant wortete bem Antiftes, er habe bei feinem Amtsantritt Brivatverfammlungen ichon vorgefunden und halte dreimal in der Woche eine folde bei fich ab, eine für Manner, eine für Frauen, eine für Rinder. Um nächtliche Zusammenfünfte zu vermeiden, habe er den Muttengern ferner geraten, fich Conntags nach ber Bredigt und Rinderlehre in fleine Gejellschaften zu verteilen, Manner und Frauen gesondert, an vier verschiedenen Orten. Darin wiederholten fie das Behörte, beteten und fangen, mahrend andere Weltgefinnte bem Beine, den Spielen und andern Eitelkeiten nachliefen. Jene Berjammlungen überfalle er zuweilen unversehens, damit nicht durch Satans Lift Unfrant aufwachje, und habe er in jeder einen vertrauten Aufpaffer. Ginen bernischen Landläufer, ber ben Ramen und das Bort Gottes durch Predigen auf offener Strafe mißbrauchen gewollt, habe er durch den Wächter aus dem Dorf führen laffen, eine junge Bofingerin, die mehr im Gehirn als mit dem Bergen gefehlt, mit guten Worten und in der Stille beimgeschieft. Der Rat gab fich am 2. November 1748 mit Diefem Bericht gufrieden, ordnete aber an, es follten der Landvogt auf Mondenftein und der Pfarrer zu Mutteng das Ginschleichen fremder Lehrer verbuten, und ber Landvogt vigilieren, ob die Muttenzer auch ihre Bflichten gegen Dt. G. S. S. beobachteten. Im Jahr 1752 tam das Rirchenlaufen nach Muttenz im Konvent von neuem zur Sprache, und derselbe beschloß, die Geistlichen sollten ihren Gemeindegenossen vorstellen, wie sie das Wort Gottes viel kommlicher in ihren eigenen Kirchen als in Muttenz hören könnten.

Im Jahre 1750 trat ein Ereignis ein, das im fernern Berlauf weittragende Folgen hatte. Im Oktober wurde dem Rat vom Landvogt von Farnsburg gemeldet, die früher ermähnte Elisabeth Riggenbacher von Zeglingen sei unbekannt wo begraben worden. Darauf murben ber Bruber Daniel und die ber Mitmissenschaft beichuldigte Maria Magdalena Beitnauer verhaftet. Riggenbacher, jett 53 Jahre alt, ertlärte, die Schwester habe neun Tage am roten Schaden trank gelegen, er habe fie nicht auf dem Rirchhof, sondern irgendwo auf seinen Bütern begraben, wie er es ihr früher ver-Einen Pfarrer hatten fie nicht gelitten, da fie feit 15 iprochen. bis 18 Jahren nicht zur Kirche gegangen seien. Er habe weder dem jezigen noch den zwei letten Landvögten gehuldigt, denn man muffe Gott mehr gehorchen als ber Obrigkeit. Die Beit= nauer, die er seit 18 Jahren tenne, jei erft nach dem Begräbnis ber Schwester ins Saus gekommen, um ihm die Haushaltung zu machen, mas jene mit bem Beifugen bestätigte, sie gehe jelten gur Kirche und nie zum Abendmahl, da sie Separatistin sei. Nachforschungen des Landvogtes nach dem Begräbnisort blieben fruchtlos, und er melbete es bem Rat mit der Bemerkung, wenn das jo fortgehe, jo werde die Sekte noch zunehmen, und würden fünftig ihre Anhänger weder Fronen noch Wachen noch Gemein= werke noch audere bergleichen Pflichten leisten, da Riggenbacher sich diesem allem bisher gänzlich entzogen habe.

Riggenbacher, auch nachdem er härter war gesetzt worden, blieb darauf, den Begräbnisort nicht anzeigen zu wollen. Er sei kein Mörder, sagte er, Gott habe der Schwester die Krankheit zusgeschickt, was man ihm thue, das thue man Gott. Er wolle gegen niemand Rache üben, denn diese gebühre Gott allein. Auch

der Konvent mußte über die Glanbensansichten der beiden feine Unficht eröffnen. Er that dies am 3. November 1750 in folgender Beije: Riggenbacher verwerfe, obichon er ungenügende Antworten gebe, öffentlichen Gottesbienft, Saframente, Taufe und Abendmahl, Bredigtamt. Der Obrigfeit burfe man nach jeiner Meinung nicht ichworen, auch nicht nach ihrem Gebot wachen und fronen. Die Beitnauer fenne die Schrift beffer und tonne fie beffer verdreben. Beide hatten den Belehrungen mit migverstandenen Spriichen widerftanden. Gie hielten ihren Biberftand für rühmlich und chriftlich, ihre Lehren feien grundfalich und gefährlich und widerftritten der Baster Ronfession. Dit geiftlichem Hochmut verachteten fie Die andern. Die Beiftlichen feien bisher immer tolerant gegen der= gleichen Leute gewesen; wenn fie aber Proselnten machten, unsere Emrichtungen öffentlich verachteten und andere zur Berabfäumung der öffentlichen Pflichten aufforderten, jo werde um Abhilfe gebeten, benn alle Getten fragen um fich und ftifteten mit ber Beit Bojes. Der Separatismus verdante feine Bunahme teils den fremden Lehrern, teils den Berjammlungen in und auger der Stadt. Riggenbacher war auch durch die Berbringung in den Folterjaal, Borftellung bes Scharfrichters und Androhung icharfer Mittel gu teinen Angaben gu bringen, worauf die Aften den Stadtfonjulenten zugestellt wurden. Erft einige Tage nachher gab er ben Begräbnisort feiner Schwefter an und ersuchte um ärztliche Bisitation, wenn man Zweifel über den natürlichen Tod habe. Darauf wurde er in die mildere Saft des Buchthauses versett, um dort den Bujpruch von Beiftlichen zu erhalten. Die Leiche der Schwefter fand fich am angegebenen Ort, und die Untersuchung ergab nichts verdächtiges. Aber Die Beiftlichen richteten mit ihren Bufprüchen nichts aus.

Während Riggenbacher in Haft war, wurde bekannt, daß er und seine Schwester Elisabeth am 20. November 1748 in der Landschreiberei Sissach wörtlich gleichlautende Testamente errichtet hatten, worin sie sich, in Betracht des Nichtvorhandenseins von Leibes= und Noterben in auf= und absteigender Linie, zu alleinigen Erben eingesett hatten. Das Testament der Elisabeth Riggen= bacher wurde den 30. November 1750 auf Antrag der andern Intestaterben durch das Gericht von Gelterkinden nach Art. 13 der Landesordnung kaffiert, ohne daß der dem Bruder inzwischen ge= jette Bogt Einsprache dagegen erhob. Als die Sache am 10. März 1751 im Rat als der Revisionsinstanz in Civilsachen zur Sprache tam, ordnete dieser Erkundigungen an, welche ergaben, das Tefta= ment fei annulliert worben, weil es ohne Wiffen und Willen ber Bügte von den Geschwiftern Riggenbacher errichtet worden jei, auch diese weder der geiftlichen noch weltlichen Obrigkeit Folge geleistet, daber selbst das Testament gebrochen, sich auch selbst dem geist= lichen Bann unterworfen hatten. Uebrigens feien die Inteftaterben iämtlich Landestinder und bedürftige Leute, und Riggenbacher be= finde sich ja auch unter ihnen.

Der Rat wies auch diese Frage an die Stadtkonsulenten. Diese wiesen, gestützt auf das Gesetz, die Unrichtigkeit des Urteils nach, fanden aber doch, Riggenbacher sei nicht schlechterdings als Erbe zu admittieren, denn erstens sei das Urteil sormell unansechts dar, weil nicht binnen der gesetzlichen Frist appelliert worden, und zweitens wäre die Anerkennung des Erbrechts bedenklich, weniger wegen der geschriebenen Rechte als aus Gründen der Politik. Riggenbachers Erzählung über den Tod der Schwester bleibe vers dächtig, und man würde ihm sicher nicht glauben, wenn er sich, statt Separatist zu sein, zur reinen Lehre hielte. Db es nun zur Berhütung von Mordthaten nicht dienlich wäre, in solchen außersordentlichen Fällen die Erben, welche ihre Erblasser heimlich besprüben, als erbunfähig zu erklären, und ob die Separatisten, die am liebsten wieder Separatisten bedächten, statt ihrer unsektierenden Verwandten, testierfähig sein sollten, werde dem Rat anheimgestellt.

Am 15. Mai 1751 beschloß der Rat auf ein Gutachten der Dreizehn, von denen indes einige Mitglieder eine weitere Untersuchung wegen mutmaßlicher Kollusion im Gelterkindergericht beantragt hatten, es bei dem Urteil bewenden zu lassen und dem Riggensbacher zu überlassen, sich zu beschweren, wo er für gut finde.

Schon vorher, am 10. Februar 1751, hatten die Dreigehn angeraten, ben Riggenbacher ber Saft zu entlaffen und für immer von Stadt und Land zu verweisen, falls er fich nicht gur Rirche betenne, "womit ben übrigen Separatiften ein billiges Rachbenken erwedt wurde." Am 5. Dai erfamte ber Rat, er jei aus dem Buchthaus zu entlaffen und ihm anzuzeigen, bag, wofern er auf jeinen Anfichten beharre, DR. G. S. S. ihn nicht im Lande dulben würden, er habe in diesem Fall innert der nächsten vier Wochen feine Buter in Berfon zu verkaufen, oder fie follten von Obrigfeits wegen vergantet werben. Dann habe er das Land zu räumen, und bleibe er fo lange bannifiert, bis er fich gur hiefigen Rirche befennen werde. Am 12. Mai erfolgte die Entlaffung. Er wollte fich gu nichts verstehen und wanderte ohne Zweifel aus, da jein Name von nun an verschwindet. Er ging vielleicht zunächst nach Bivis, da am 5. Juni ein anonymes Schreiben von bort an ben Rat einlief, das eine "unverschämte und ungebührliche" Borftellung für ihn enthielt.

Die Weitnauer war während des Prozesses von Riggenbacher der Hast entlassen worden. Sie benützte die Freiheit, um am 7. Dezember 1750 in Riggenbachers Wohnung den pitschierten, d. h. den mit Beschlag belegten Trog eigenmächtig zu eröffnen und sich verschiedenes darans anzueignen, ohne daß sich, wie der Landsvogt von Farnsburg schrieb, ein im Haus wohnender Mann widersetzt hätte. Sie wurde von neuem verhaftet und erst am 30. Dezember entlassen, nachdem sie lange die Beschwörung der Ursehde verweigert hatte, weil ihr das Wort Gottes verbiete, einen Eid zu thun.

Als der Hausbewohner aber, der sich der Jaf. Weitnauer nicht widersetzt hatte, erwies sich der schon zweimal verwiesene Jean Mainfait. Er erklärte por den Sieben, er sei wider M. G. H. B. Berbot in die Stadt gekommen, weil Gott folches nicht verboten habe. Nun erft wurde er zufolge Ratsbeschluß vom 16. Dezember 1750 an den Pranger gestellt und bei Strafe der Ruten von Stadt und Land verwiesen. Das ihm hierbei nach Berkommen zugestellte Reisegelb von fünf Schilling wies er zurück. Den Branger umdrängte eine Anzahl seiner Anhänger, Männer und Frauen, die ihn umfaßten und beim Hinausführen begleiteten. Unter diesen find zu nennen Bieronymus Fafch, 22 Jahre alt, Sohn bes Berbers, Hans Ulrich Mewille, der Bader, 27 Jahre alt, Johann Brenner, 23 Jahre alt, Wilhelm Brenner, 27 Jahre alt, die beiden letztgenannten Söhne von Obristmeister Brenner, ferner Igf. Barbara Zwinger, 29 Jahre alt, Anna Katharina Heß, Seb. Holzachs Witwe, 47 Jahre alt, Jaf. Judith Wild, 48 Jahre alt, Igf. Elijabeth Mächtig, über 40 Jahre alt. Barbara Rauscher von Buckten, 32 Jahre alt, Magd bei Zuckerbäcker Stehelin. Sie gaben vor den Sieben an, sie seien zu ihrem Benehmen nicht durch Verachtung der Obrigkeit, sondern durch die Bruderliebe bewogen wor= den, und Mainfait habe durch den Besuch seines Mitbruders Riggenbacher ein Gebot Christi erfüllt. Mainfait hatte übrigens zu einem dieser Freunde gesagt, man musse der Obrigkeit gehorchen, wenn sie Butes, nicht aber, wenn sie Boses befehle. Es zeigte sich hierbei auch, daß der alte Lukas Schmid noch immer berfelben Gefinnung wie früher war und daß Obristmeister Brenner f. 3. den verwiesenen Jeteler auf jeinem Hof in Bettingen beherbergt hatte; er gab indes an, die Berweisung nicht gekannt zu haben.

Der Rat wies am 26. Dezember 1750 alle biese Berhöre an das Ministerium, um die genannten Personen wegen ihres Glaubens zu besprechen.

Die Beiftlichen berichteten bem Ministerium über bas Ergebnis mit dem Beifugen, daß fie auch einzelne, bei der Brangerausstellung Mainfaits nicht beteiligte Berfonen einvernommen hatten. Sie meldeten, die Besprochenen nahmen Anftog an dem öffentlichen Gottesdienft, ba nicht mehr jedermann die Freiheit zu reden habe, und am Nachtmahl wegen der Teilnahme der Gottlojen, auch an der Taufe megen der babei gur Schau getragenen Rleiberpracht und weil das dabei abgelegte Belübbe später doch nicht gehalten werde. Die h. Schrift jei nach ihnen gwar ein göttliches Buch, aber nur durch Eingebung bes b. Beiftes zu erflaren, Brediger feien nur die, welche Gottes Beift befägen, die Obrigfeit burfe nur befehlen, was nicht gegen Gottes Bort fei. Obriftmeifter Brenner behielt fich betreffend Befuch bes Gottesbienftes und Teilnahme am Abendmahl die driftliche Freiheit vor. Die Beitnauer hielt den öffentlichen Gottesdienst jo wenig nötig, als für Rnaben, welche gehn Rlaffen burchgemacht hatten, Die Schule. Die Taufe in ihrer jegigen Geftalt fei nach ihr eine Lügentaufe, der Eid unguläffig, und fie berene ihre neulich beschworene Urfehbe. Anger an himmel und Solle glaubten fie und ihre Gefinnungsgenoffen nach 1 Ror. 3, 15 an ein Reinigungsfeuer, die Apostel hatten beffen nicht bedurft, und das bem Schächer am Rreug veriprochene Baradies bedeute einen Mittelort. Das Auftreten des Faich wurde von dem betreffenden Beiftlichen als frech und jelbitgufrieden, das der beiden Brenner als jelbstgerecht und lieblos begeichnet. In feinem Gutachten an ben Rat vom 3. Februar 1751 faßte das Ministerium dieje Berichte gufammen, betonte die Abjufungen unter ben Bejprochenen und nannte als die hartnädigften Die Witwe Holgach und die Weitnauer, die Raufcher, Machtig, Rath. Barb. Schmid und die beiden Bruder Brenner. Es follten, meinte es, namentlich fremde Lehrer fern gehalten werden. Auch bie Dreigehn rieten von Berfolgung ab. Die Tolerang habe gwar zur Vermehrung der Separierten beigetragen, aber sie hielten sich von Gott eingegeistert und ertrügen daher gern das Martyrium. Der Rat beschloß am 10. Februar, es seien alle Verdächtigen und die, welche Kirche und Kommunion nicht besuchten, durch die Bänne zu besprechen und dem Ministerium zu verzeigen, auch auf der Landschaft sollten Verdächtige dem Kapitel verzeigt werden. Auf Beherbergung fremder Lehrer wurde eine Gelbbusse von fünfzig Gulben und Ausschaffung gesett.

Infolge hiervon besprachen die Banne fünfundzwanzig Bersonen aus allen Gemeinden ber Stadt, nur die Münftergemeinde und die frangösische Kirche zählten keine Separatisten. Bon neuen Namen finden wir Unna Maria Greutter, Magd zum Seufzen, und ben Schneider Abraham Müller. Die Aussagen waren den frühern Hervorzuheben ist dabei etwa: durch Kirchengehen schließe ähnlich. man Chriftum in Gebäude ein; die Kirchenlehre, daß man Gottes Gebote nicht halten könne, sei falsch, benn die aus Gott Geborenen könnten sie nach 1 Joh. 3, 9 halten; die Prediger hätten nicht den Geist Gottes, jondern den der Berfolgung; von der Regierung besoldet, dienten sie ihr aus Menschenfurcht, sie predigten wohl Buße, legten aber gleich ein Pflafter barauf, die rechte Predigt sei ein auter Wandel. Betreffend die Taufe meinten die meisten, sie jei weder nüplich noch schädlich. Auch von einem dritten Ort nach dem Tode, neben himmel und bolle, war wieder die Rede. Wilhelm Brenner hielt den Gid für verboten, die Gidauferlegnug für unchristlich. Der erwähnte Müller erklärte an dem Morgengebet nicht Teil nehmen zu können, weil darin für die Universität mit den verbotenen Handwerken der Tang- und Fechtmeister gebetet werde; den Krieg halte er für verboten, das Vertragen verfertigter Schneiderarbeit am Sonntag für erlaubt.

Diese Berichte übermittelte das Ministerium dem Rat mit der Bemertung, die Leute, obschon sie nicht das Bose wollten,

fönnten als enthujiaftische Trennung in Glaubenssachen gefährlich werden. Die vormals ausgeschaffte Schmidiche Familie habe fich wieder eingeschlichen. Doch feien feine Berfolgungsmittel anguwenden, jo lange die öffentliche Rube nicht geftort werde, nur waren die heimlichen Konventifel zu verbieten, die ohne Zweifel beftanden. Der Bericht hob besonders die Rauscher und Greutter hervor, welche von Lugern vertrieben fei und nicht mehr katholisch fein wolle, ohne fich zu unfrer Rirche zu halten. Durch Ratsbeichluß vom 17. April 1751 wurden die Greutter und noch einige andere aus Lugern verwiesene Perfonen, unter andern Anna Maria Bojch, von hier weggewiesen. Ueber die übrigen berichteten die Dreizehn erft am 28. Anguft, nachdem fie zuerft bei den Pfarrern Erfundigungen eingezogen hatten. Gie erflarten, Die Ginrichtung der Republit erlaube feine gewaltsamen Mittel, und diese nütten auch nichts. Da aber Trennung in den Lehrfaten und im außerlichen Gottesdienft mit der Standesverfaffung nicht vereinbar jei, jo feien die Ronventifula abzustellen und von ben Bannen wenigftens bie Lehrer zu verzeigen. Die ben Jahreid weigernden Gevaratiften feien nach vorheriger vergeblicher Ermahnung als weltlichen Geboten ungehorfam ohne Bermögenstonfistation zu verweifen, die übrigen, welche fich von Kirche und Kommunion ausschlöffen, wären durch Pfarrer ober Banne einzeln zu besprechen und, falls fie fich nicht spätestens nach jechs Monaten unterwürfen, ebenfalls zu verweisen. Diejenigen, die fich bei ber Prangerausftellung des Main= fait und feiner Musführung beteiligt hatten, waren von ben Bannen zu beiprechen und eventuell mit Geldbußen gu belegen.

Diesen einschneidenden Borschlägen, welche stärkere Maßnahmen ankündigten, trat der Rat unbedingt bei. Es hat kein Interesse, allen Besprechungen durch das Ministerium, die Bänne, die Siebnerherren, allen Bögerungen und wiederholten Terminanberaumungen zu solgen, wir begnügen uns, die Hauptsachen und das Endergebnis

hervorzuheben. Am 14. Juni 1752 meldeten die Dreizehn, laut den Berichten der Baftores habe sich die Angelegenheit der Separa-Ihre Lehre sei gefährlich, weil sie an die tisten nicht gebessert. Stelle der Kirchenordnung ben Independentismus und die Glaubensund Lehrfreiheit setzten, auch das jährlich von der Obrigkeit und Bürgerichaft beschworene Basler Glaubensbekenntnis werde verachtet. Durch die Berfündung der "Freiheit" machten fie Profelyten, Obrigkeit und Predigtamt werde verachtet, heimliche Begräbnisse fänden statt, das Betragen bei der Ausstellung Mainfaits sei frech gewesen. Der Separatismus erzeuge also Zerrüttung im geistlichen und weltlichen Stand. Um 18. Februar 1753 beschloß das Ministerium, daß, da der Rat sich nicht entschließen könne, mit Strenge einzuschreiten, dies noch weniger seine Sache sei und es sich also auf Rujprüche beichränken wolle. Um 25. Oktober gleichen Jahres meldete der Antistes den Dreizehn, die Busprüche der Geiftlichen hätten wenig genütt, man sei unfreundlich empfangen worden, es gebe jett in der Stadt im ganzen achtzehn bekannte Separatisten. Um 14. November wurde die Rauscher verwiesen, ebenso die Luger= nerin Barbara Bojch. Am 16. Januar 1754 wurde betreffend ben in Grenzach bei seiner Schwester, Frau Gemuseus, befindlichen alten Lukas Schmid erkannt, er solle immerdar Stadt und Land meiden. worauf er, 87 Jahre alt, am 19. März 1755 dort starb. 5. März 1754 endlich berichteten die Dreizehn, fie seien betreffend die zu ergreifenden Maßregeln mit dem Konvent in Beratuna ae-Beistliche Mittel, nämlich gutliche Unterweifung, hätten treten. fehlgeschlagen, aber dennoch beantragten die Geiftlichen teine Be= strafung, da ihnen Toleranz besser anstehe als Strenge, auch nach ihrer Ansicht verschiedene Personen bloß zu den Separatisten inflinierten, aber durch Bestrafung ganz zu ihnen hinübergezogen Bingegen machten nun sie, die Dreizehn, betreffend fech= mürden. zehn Separatisten, ba einigen andern noch ein Uebriges zur Last fiel, bestimmte Borichlage. Im Anichlug baran fand ber Rat, hinjichtlich einiger jungen ledigen Beibsperjonen, nämlich ber Maria Magdalena Bruchner, Barbara Zwinger und Sujanna Brenner, ber Tochter bes Obriftmeifters, bestehe noch eine Soffnung beffern Beges, wenn man fie von den andern Separatiften trenne, da fie feine Brofelyten machten und einen ftillen Wandel führten, auch die Landesverweifung fie ins Berderben ftogen würde. Daher erfannte ber Rat gegen fie Sausarreft unter Aufficht ber Eltern bis zur Abgabe einer zufriedenftellenden Erflarung, und unter Berbot des Umgangs mit Separatiften. Betreffend Joh. Friedr. Schmid, ber zwar nicht zum Abendmahle, aber zur Rirche gehe und die Rinder gum Gottesbienft anhalte, und feine Frau, die ihr nicht zur Rirche geben mit dem Nichtbesitz eines Rirchensitzes ent= ichuldige, die also nach Ansicht der Dreizehn nicht als Separatisten ju halten waren, beichloß ber Rat leberwachung burch vertraute Berjonen und zeitweise Ueberlaffung eines Rirchenfiges an Fran Schmid. Sinfichtlich ber eilf übrigen, die laut bem Bericht ber Dreigehn trot Bufpruch auf ihren Lehren geblieben waren und fich als Lehrer und Lehrerinnen ausgegeben, fich aljo als gefährlich erwiesen hatten, beichlog ber Rat Die Ausweisung, falls fie nicht binnen vierzehn Tagen eine genugende Erklärung gaben. waren dies der Berichtsberr Johann Faich, ber laut jeinen eigenen Aufzeichnungen 1) Umgang mit Separatiften und herrenhutern gebabt und fich einige Monate vorher vom öffentlichen Gottesdienft gurudgezogen hatte, Joh. Beinrich Wild, Lutas Schmid Sohn, Johann Beinrich, Johann und Wilhelm Brenner, alle brei Göhne bes Obriftmeifters, Beneditt Berenfels, der Anopfmacher, Igf. Elijabeth Machtig, Unna Katharina Beg, Geb. Holgachs des

<sup>1)</sup> Baterlandische Bibliothet P 24, Baster Rirchenjachen 3. Aus biefen Anfzeichnungen find noch verschiedene andere Ginzelheiten geschöpft.

Gärtners Witwe, Igf. Maria Magdalena Beitnauer, Igf. Katharina Barbara Schmid. Hinsichtlich der drei erstgenannten jungen Frauenspersonen Bruckner, Zwinger und Brenner mußte schon am 9. und 13. März der Hausarrest in Einsperrung im Baisenhaus unter Freigebung des Kirchenbesuches verwandelt werden, weil sie sich weigerten, sich dem Beschluß vom 5. März zu fügen. Bei Johann Fäsch hinwiederum wurde die Berweisung in Hausarrest umgewandelt, da er erklärte, er wolle den Treueid leisten und habe nur zarte Strupel wegen der Kirchengebräuche, freilich wolle er sich nach Luk. 10, 27 von den Separatisten nicht scheiden, da er bei ihnen nur Liebe zu Gott und den Nächsten bemerkt habe und man mit diesem kleinen Häussein Geduld haben sollte, damit sie ihre Gewissenskreiheit unter M. G. H. Schutz genießen könnten. Die übrigen Verwiesenen blieben bei ihrer frühern Erklärung, und der Rat hielt an seinem Beschluß fest.

Am 10. April wurde der am 5. März verwiesene Wilhelm Brenner verhaftet, als er mit seiner im Waisenhaus eingesperrten Schwester und deren Genossinnen zu reden versuchte. Er wurde ebenfalls eingesperrt und ohne Schreibmaterial belassen.

Berschiedene Personen hatten überdies den Treueid verweigert, und die Zünfte hatten sich bei einigen mit Ableistung eines Geslübdes beruhigt. Allmählich fügten sich alle mit Ausnahme des Weißbäcks Matthias Werdenberg, der am 5. März 1754 mit den früher Genannten verwiesen wurde, welche Berweisung, und zwar mit Bedrohung harter Strase, am 1. Juni gl. J. wiederholt wers den mußte, als er sich hier betreten ließ.

Der Rat betrachtete eben das Auftreten der Separatisten als Auflehnung gegen die öffentliche Ordnung und ließ sich darin auch nicht stören, wenn ihm das Ministerium ganz andere Schäden des Gemeinwesens vor Augen stellte. So berichtete es 3. B. am 16. Juli 1752: Das Christentum zerfalle, da viele Mitglieder sich separierten,

andere fich einem ichandlichen Leben bingaben. Begen den Separatismus werbe vorgeforgt, aber burch andere argere Gunden werde fogar ber Fremdling geargert. Die häufige Gidesauferlegung führe leicht gu Dligbrauch, ber Gottesbienft werde verachtet, Die Leute gingen an den Sonntagen icharenweise fpagieren ober führen auf dem Rhein, andere besuchten Privatversammlungen ober trieben Profession, feien auf den Baffen ober in ben Birtebaufern. Geit einigen Jahren feien auch leichtfertige Befellschaften nach ber Rirche aufgefommen. Ungucht und Chebruch feien an allen Eden, und bie Danner rühmten fich berselben. Das werde durch einige Artifel der neuen Chegerichtsordnung gefordert, 3. B. wenn feine Unzuchtstlage von einer ichlecht beleumbeten Berfon ober nach Ablauf bes Angeigetermins angenommen werbe. Bei anjehnlichen Familien wurden die Untersuchungen vertuscht, man frage nur oberflächlich nach dem Bater ober juche für Schwangere ehrloje Beiraten auf. Es gehe ärger zu als in fremben Städten. Bahrend früher Romöbien und andere Schaufpiele felten und etwa nur gur Meggeit ftattgefunden batten, fanden fie jest öftere und furg bor oder nach ben beiligen Festen statt. Deren heidnische Moral enthalte heimliches Gift, die Geringern wollten es jo gut wie die Bornehmern genießen. Der nächstens ftattfindende Faft-, Buß-, Bet- und Danktag werde ein Gräuelopfer fein, wenn den Uebelftanden nicht abgeholfen werde. Die Obrigfeit muffe bas Recht handhaben und felbft mit gutem Beifpiel vorangeben.

Freilich gab es unter ben Separatisten störrische Elemente. Am 18. August 1753 melbete die Zunft zu Scherern, daß der schon früher genannte Hans Ulrich Mewille der Bader, welcher das Jahr vorher bei der Taufe seines Kindes Schwierigkeiten gemacht hatte, den Jahreid weigere und frage, was denn das Aufheben der Finger zu bedeuten habe. Er weigere sich auch, zu einem Seelsorger zu gehen, um sich über den Eid belehren zu lassen, sein Seelsorger sei Gott und er selbst. Nachdem ihm ein Termin von vierzehn Tagen zur Ableistung des Eides gestellt worden, nach dessen fruchtlosem Berlauf er auszuweisen sei, ersuchte er den Rat, nach dem Rat des h. Apostels Pauli die zarten Gewissen nicht zu verwirren und seiner Treu halb keinen Verdacht in ihn zu seinen, er sei zu einem Handgelübbe erbötig. Aber er wurde am 2(). Oktober 1753 mit Gewalt aus der Stadt geführt, wobei ihm seine "geistlich Befreundeten" das Geleite gaben. Die Verweisung mußte am 1. Dezember wiederholt werden.

In diesem Jahr schrieb Jak. Christ. Beck, Brofessor ber Theologie, eine kleine Schrift "Ueber den Ungrund des Separatismus", 1) worin er die Gründe zu widerlegen suchte, auf welche geftütt die Separatiften den öffentlichen Gottesdienst und das Albendmahl mieden. Er befliß sich im ganzen einer ruhigen, sach lichen Sprache, nur an einigen Stellen wurde er schärfer. Er warf 3. B. den Separatisten vor, sie riffen einzelne Worte aus dem Bujammenhang. Doch sei dies der allgemeine Fehler aller Sekten: fie dichteten fich eine Meinung ober nähmen eine folche von andern an, die bei ihnen Eingang fänden, darnach suchten sie einige Worte aus der h. Schrift, womit fie dieje Meinung beschönigen wollten, sie moge auch die ungereimteste der Welt fein. Ueber die Be= hauptung der Separatisten, sie seien wiedergeboren, jagt die Schrift: "Gewiß aber ist, daß der jevaratistische Geift nicht ein Kennzeichen der Wiedergeburt ist. Denn der Geift der Wiedergeburt ift sanftmütig, demütig, liebreich und verträglich. Jener hingegen ist unbändig, vermeisen, böswillig und bestig. Es ist ihm nichts recht weder in dem weltlichen noch geistlichen Stande. Und objchon er nicht dazu gesett ist, auch keinen Beruf dazu hat, fährt er doch über alles ber, richtet und schilt ins blinde binein, als wenn außer ibm und jeinen Anbängern nichts oder doch wenig Gutes unter

<sup>1)</sup> Ceffentliche Bibliothet H. VII. 61.

den Menichen ware." Auch der mit Macht fich außernde Unwille gegen die Obrigfeit, wie noch vielmehr gegen die Borfteber ber Rirche fei tein Beichen ber Wiedergeburt. Die hie und ba vortommende Weigerung des Treneides beruhe auf dem Migverständnis ber hl. Schrift, da Dieje nur bas leichtfertige Schwören im tagfichen Bertehr unterjage, mabrend beim feierlichen Gid ber Rame Gottes nicht nur nicht migbraucht, sondern verherrlicht werde. Und betreffend das innere Licht: "Es giebt zwar Leute, welche vieles von einem innerlichen Worte oder Lichte reden, aber in der That nicht wiffen, mas fie bamit fagen wollen. Gie reden von einer innerlichen Empfindung, durch welche fie dies ober jenes auf eine überzengende Art vernehmen. Allein es ift dies in der That nichts anderes als ein bloger Enthusiasmus, ba man fich durch eine ftarte und lebendige Einbildungstraft gewisse Sachen vorstellt, welche nicht wirtlich find. Beil nun biefer Enthufiasmus eine folche Bemutsbeichaffenheit ift, welche feinen gewiffen Regeln folgt, auch feine Schranten hat, fo wird jeder Unparteifiche leicht jehen, daß derfelbe febr gefährlich fei. Gott hat dem Menichen zu feiner Glüchfeligkeit zween gang wohl übereinftimmende Führer gegeben, die Bernunft und fein geschriebenes Wort . . . . Die Bernunft ift gewißlich nicht bom Satan, wie einige fich zu reben erfühnen, fondern von Gott, welcher folche bem Menichen anerichaffen hat. Ift fie burch den Sündenfall geschwächt worden, jo wird derselben bingegen durch Die göttliche Offenbarung in der hl. Schrift wieder aufgeholfen. Bon bem innerlichen Licht und Wort meldet uns die bl. Schrift nichts, also daß die Enthusiasten gang verschiedentlich, jedoch allezeit duntel davon reden, und gulett felbft nicht miffen, mas fie damit haben wollten, auch alles, was davon gejagt wird, nur allein auf einigen übelverstandenen Worten derselben beruht."

Um die Mitte des Februar 1754 erhielten nun die Häupter, verschiedene Ratsglieder und eine Anzahl Bürger von Zürich aus Baten Jahrbuch 1806. ein Schriftchen, unterzeichnet von Sans Ulrich Mewille und Hieronymus Fajch, welch letterer früher auch wegen Separatismus besprochen worden war und vor dem Verhör durch die Sieben seinen Wohnsit anderswohin verlegt hatte. Für die Empfänger mar ein Begleitschreiben beigefügt, das mit den Worten schloß: "Was ich euch jage in Finsternus, das redet im Licht, und was ihr höret in das Ohr, das prediget auf den Dächern. Matth. 10, 26. 27." Das Schriftchen richtete sich besonders gegen die Schrift von Beck. Es trat auf die Erörterungen des Gegners nicht im einzelnen ein, sondern hob in heftigem Tone hauptfächlich zwei Bunkte hervor. Einmal behauptete es, die jezige Kirche sei nicht von Gott eingejest, jondern ftamme von Calvin her, der sich mit dem Blut des heiligen und frommen Servetus beflect habe. Chriftus habe bas Evangelium nicht den Gelehrten anvertraut, von welchen haupt= fächlich die Angriffe gegen ihn ausgingen, welche auch die Frommen verfolgten und bei der Obrigkeit verleumdeten, als ob fie sich unter bem Schein bes Bewissens allem Gehorsam entzögen, welche endlich, ohne göttliche Offenbarung, von der Welt berufen und bezahlt seien und ihr eigenes Wort rebeten. Sondern Christus habe bas Evangelium den Ungelehrten anvertraut, denen er Leiden und Berfolgung prophezeit habe. Die Obrigkeit sei unwiedergeboren und durch die Briefter verführt, der Teufel mute in der ihm übrigen kurzen Zeit gegen die Frommen, und die Geiftlichen seien seine treuen Mithelfer. Die Frommen würden unverhört gerichtet und von Stadt und Land verwiesen. Sodann befämpfte das Schriftchen die Auseinandersetzungen Beck über das innere Licht, und stellte die Beistlichen als solche dar, die dem Buchstaben um ein Stud Brot bienten.

Um 16. März 1754 ließen sich Mewille und Fäsch hier betreten, ebenso die schon früher verwiesenen Barbara Rauscher, Barbara Bösch und Anna Maria Greutter. Der Rat wies die Greutter famt zwei in der Rlara dienenden Lugernerinnen als mutmagliche Gefinnungsgenoffen fofort bei Strafe bes Brangers ans. Die andern Angetlagten überwies er nach vorherigem Berhor durch die Sieben an eine Specialkommission, bestehend aus den Stadttonfulenten, dem Brof. Dr. von Balbfirch und Dr. Niflaus Bernoulli. Un dieje Kommiffion wurde auch Frau Magdalena Mewille geb. Strafer und Elijabeth Mächtig verwiefen, welche bei Berteilung bes fraglichen Schriftchens thatig gewesen waren. Sinfichtlich des lettern hatten die Beiftlichen am 5. Marg bemerkt, fie feben biefes Libell nur mit Berachtung an, obichon es Lafterungen gegen fie enthalte. Denn es zeichne die Autoren und mache vielleicht bisherige Anhanger abspenftig, indem es eine ausgemachte teberifche Schmah- und Läfterichrift fei, welche bochft argerliche und verführerische Brundfate wider unfere mahre Religion und die Reformation enthalte, auch nicht nur eine h. Obrigfeit und bas Bredigtamt mit groben Läfterungen angreife, sondern auch gotteslafterliche Ausbendungen enthalte und gang mit geftummelten Schriftftellen angefüllt fei.

Die Special-Kommission eröffnete am 3. April 1754 ihre Ansicht dahin, Mewille und Fäsch seien fürs erste auf drei Jahre ins Buchthaus zu erkennen bei Arbeit und geringer Kost, mit anfänglicher Schärfung, nachher seien sie im Fall des Beharrens auf ihrer Meinung zu verweisen. Sosortige Verweisung wäre für benachbarte Fürsten und Stände unangenehm, wie es sich bei Mainfait, Jetzler und einem gewissen Beirassa gezeigt habe. Das Trattätlein sei zu zerreißen. Die Mächtig, welche bei Fäsch's Eltern gedient und ihm und Mewille habe Briefschaften besorgen müssen, auch einige Exemplare des Libells, dessen Schmähungen sie ohne Zweisel gestannt, habe nehmen dürsen, sei für ein halbes Jahr mit Arbeit, resp. zum Abverdienen ins Zuchthaus zu erkennen, nachher frei zu lassen, wenn sie sich von den Separatisten scheiden wolle, anderns

falls zu verweisen. Frau Mewille, obschon sie sich vergebens wegen Verteilung des Libells ausreden wolle, habe als einfältige Person nur einen Zuspruch durch den Bann zu erhalten. Die schon einsmal verwiesene Barbara Bösch, welche behaupte, ein Mensch dürse hingehen wo er wolle, welche aber mehr Bosheit als Schwärmerei zeige, und die auch schon verwiesene Rauscher, welche es für ihre Pflicht gehalten, die verhaftete Mächtig zu besuchen, seien mit der bereits ausgestandenen Turmstrase und dann mit Verweisung zu belegen. Der Rat sah indes bei Mewille, Fäsch und der Mächtig von weitern Freiheitsstrasen ab, erklärte die beiden erstern des Bürgerrechts verlustig und verwies sie dei Strase der Galeeren, sprach gegen die Mächtig, Bösch und Rauscher bloße Verweisung aus, gegen die beiden letzten bei Strase des Prangers, und wies Frau Wewille vor den Bann.

Im Frühling 1754 hatte es sich auch gezeigt, daß sich Heinrich Miville, gewesener Lieutenant in französischen Diensten, der bei seinem Bruder dem Färber wohnte, ganz zu den Separatisten hielt, indem er den öffentlichen Gottesdienst und den Eid verwarf. Es wurde ihm ein Termin von vierzehn Tagen für Abgabe einer genügenden Erstärung gegeben. Am 6. April wurde er verwiesen und starb bald hernach in Grenzach, wo er ein zügelloses Leben geführt hatte.

Am 24. April 1754 erließ der Rat, um den von ihm vershängten Verweisungen besto größere Geltung zu verschaffen, ein Wandat des Inhalts: Es werde den von Stadt und Land verswiesenen Separatisten vielsach Unterschleif gegeben, man solle dies unterlassen, auch keinen Umgang mit ihnen haben, noch sie mit Subsidien unterstützen, sondern sie anzeigen, alles bei empsindlicher Gelds oder Leibesstrasse. Den einschleichenden Lehrern und Lehrersinnen werde der Ausenthalt zu Stadt und Land untersagt bei schwerer Strasse sür den Beherberger und fanszig Gulden Berleiderslohn an den Berzeiger.

Die gemaßregelten Berjonen ließen noch weiter von fich hören. Bans Ulrich Mewille wurde am 5. Juni 1754 in ber Stadt verhaftet, nachdem er auf Anftiften und unter Beibulfe des George Ceri feine bevorftebende Wiederantunft ichriftlich angezeigt hatte. Er gab als Brund berjelben an, daß er überall verfolgt werde. Im Rat ftanden die Stimmen inne, ob er gufolge dem frubern Urteil gur Galeerenftrafe ober nur gu Freiheitaftrafe gu verurteilen Durch Stichentscheid bes Bürgermeifters wurde am 8. Juni von der Galeerenstrafe abgesehen und er zu ewiger Gefangenichaft im Buchthaus verurteilt mit Suppe, Baffer und Brot als einziger Nahrung und mit Zwang zur Arbeit, unter Androhung der Rafti= gation im Fall der Beigerung. Er ichien es anfänglich auf Erfüllung der Drohung ankommen laffen zu wollen, fügte fich dann aber, als ihm ber Rat zugestand, daß, was er über die Roft hinaus verdiene, feiner Frau und feinen Rindern gutommen folle. Schon am folgenden 17. August erklärte er feine Unterwerfung unter alle geiftlichen und weltlichen Ordnungen; Freigeifter, jagte er, hatten ihn zur Separation und gu feinem Libell gebracht, Brof. Spreng, der Buchthausgeiftliche, habe ihn belehrt und auch fiber die Ceremonien des Gides bernhigt. Spreng bestätigte alles mit bem Beifugen, Meville wolle fich jogar der Baster Ronfession fügen. Bor den Sieben und ben Infpettoren bes Baifenhaufes gab Mewille an: Durch fein Gewiffen getrieben, und um gur Seligkeit zu gelaugen, habe er fich ichon im Rrieg von Tournoi vorgenommen, fein Leben gut andern und dem Spiel zu entjagen, was aber erft hier zu ftande gefommen fei. Da nur Diejenigen andere führen tonnten, die jelbst den rechten Weg gingen, habe er angefangen, die Beiftlichen zu verachten und nur jeinem Gewiffen gu folgen. Alls er die hiefigen Separatiften, namentlich ben ichwerborigen alten Schmid und feine Tochter, nach dem Grund der Separation gefragt, hatten fie gejagt, nimmermehr thun fei die

.... it habe. Der unmittelbare Unlag 🚃 von Brof. Bed gewesen, Hieron. wier am horn geschrieben und in Bug 2 Juich hatten dann in Lengburg feche man habe ibm dorthin nur Meider . .. einige Berjonen, die ihn bei der migt batten: Die Enfanna Brenner, Die . Machtig, die Lugernermägde, dann Roth, 1, 11 : Naich. Andere Ramen verschwieg er. 3 mei Savon abmahnten. Er gebe die Band Schrechens der Absage, das Wert solle den - . . . .... Bergeibung wegen feines Libelle. Der W. . . . Befehrung tonnte auch die Betebrung : der öffentlichen Schmähung entiprechende er indes, weil für andere abschreckend, nicht Signet einfache Entlagung an, ferner Bu-3000, fortlaufende Bigilierung auf ihn durch 2 Ableitung des Burgereides, Ablieferung all genannt des Libelle. Der Rat trat --- 4. September bei und gestattete der Geistlich gern fie es für gut finde, an andere Ministerien Some mitgateilen. Mewille wurde entlaffen, und 201 meldete der Bann gu Et. Peter, er babe fich Bergen und werde den Gid leiften. general 5 Inni wie Mewille wurde der am 5. Marg

Sind iste Sechente fentet bet um 3. Settliche Werwiesen Werdenberg verhaftet. Er erklärte, schworen Liebe halten zu wollen, nur wegen des Abendmahls Sin ten Provisorisch entlaisen, verwarf er vor dem Bann wie und den öffentlichen Gottesdienst und machte sich im 14. Oktober von neuem betreten, wurde er zu

Einzelhaft ohne Wein verurteilt. Am 13. November erklärte er seine Unterwerfung unter die geistliche und weltliche Obrigkeit und wurde entlassen. Am solgenden 29. Oktober schwor er den Burgereid. Er wurde aber später wieder des Separatismus bezichtigt.

Um 29. Mai 1754 hatte George Cerf, "persécuté et maltraité à Genève pour la justice du Fils de Dieu" er= jolglos an den Bürgermeifter ein Schreiben zu Bunften ber Separatiften gerichtet und Butritt zu ihnen verlangt. Um 5. Juni wurde er hier betreten, wobei er feine oberwähnte Unterstützung Mewilles jugab und erflärte, er habe mit ben Separatiften reden wollen. Er schlug gegenüber dem Bunftmeifter Fajch einen folchen Ton an, daß biefer jum Stod greifen mußte, und wurde vom Rat gu gweimonatlicher Zwangsarbeit auf dem Schänglein verurteilt, mit monatlich je zweimaliger Rastigation und nachheriger Berweisung bei Strafe ber Galeeren im Fall ber Zuwiderhandlung. Er weigerte die Arbeit, angeblich um feine Uhrmacherhande nicht zu verderben, und ließ fich bis zur Arbeitsunfahigfeit faftigieren, wobei ber bie Oberanfficht führende Ratsherr von der Bäckenzunft fich durch jeine Unbarmherzigfeit ben Unwillen der Zuschauer zuzog. Rach geichehener Beilung wurde er im Oftober aufs neue bei Androhung der Galeerenstrafe verwiesen. Als er dennoch gurudtehrte, wurde er wirklich zu zehnjähriger Galeerenftrafe verurteilt, und Fürschreiben feiner Freunde und Freundinnen, u. a. der Weitnauer, blieben uns beachtet. Doch berichteten im Jahre 1757 Mainfait und Chriftoph Brenner, Cerf befinde fich in Breft gang wohl, den Tag über tonne er frei herumgeben, nur nachts werde er an die Galeriens angeichloffen.

Mit Cerf waren verhaftet worden seine Begleiterinnen Barbara Bürgin aus dem Bernerbiet, Uhli Gfellers sel. Wittib, und Elsbeth Zinfilin von Safrein im Bündnerland, ferner die früher bei Ansbruhung des Prangers verwiesenen Anna Maria Greutter, Anna Maria und Barbara Bojch von Rugweil (Luzern). Die Bürgin und Zinklin wurden mit Androhung der Rutenstrafe verwiesen, die Greutter und die beiden Bosch nun wirklich an den Pranger gestellt und ebenfalls verwiesen. Rurze Zeit nachher kehrten sie zurud; die Greutter wurde von neuem verwiesen, die beiden Bosch wurden hart gesett, um von ihnen wo möglich die verschiedenen Berbindungen unter den Separatiften zu erfahren. Bei der Besprechung durch die Sieben erklärte namentlich Barbara Bosch, fie wolle bas Verweisungsverbot nicht halten, weil ein Chrift frei sei vom Gebot der Sunde und des Todes, ihre Schwester habe in Bern bei einer Igf. Genath (die Familie ist aus dem frühern Auffat bekannt) Ein Chrift sei frei von der Menschen Gebot, sie musse Gott und seinem Trieb gehorchen, obichon es sonst gut sei, daß eine Obrigkeit bestehe, den Frommen zum Schutz und den Bosen Hierauf wurden auch die Schwestern Bosch am zur Strafe. 24. Juli bei schärfster Strafe verwiesen, und als sie dennoch schon drei Tage nachher zurückehrten, wurden sie auf Befehl des Rats mit Gewalt aus der Stadt geführt und erhielten unter dem Thor und beim Bannstein je fünfzehn Streiche, unter Anzeige, daß sie bei Wiederkommen immer je gehn mehr erhalten würden.

Unter Uebergehung einiger unerheblicher Fälle wenden wir uns zu den Schickfalen der Familie Brenner. Dem Obristmeister Brenner und seiner Frau Elisabeth Stupanus konnte nur Fernsbleiben vom Gottesdienst nachgewiesen werden, sie behielten sich hiebei ihre christliche Freiheit vor. Die Tochter Susanna Brenner wurde den 24. August 1754 auf den Bericht von Prof. Spreng zu Hausarrest begnadigt, nachdem kurze Beit zuwor ihren beiden Witgefangenen, der Bruckner und der Zwinger, dasselbe bewilligt worden war. Im September desselben Jahres wendeten sich ebensfalls auf Beranlassung von Spreng die beiden verwiesenen Söhne Johann und Johann Heinrich, sowie der im Waisenhaus befindliche

Wilhelm an den Rat um Begnadigung: der Bater tonne fie gut in der Fabrit brauchen, fie wollten sich still zu Hause halten. Der Rat bewilligte allen drei Sohnen Hausarrest mit der Freiheit, zur Kirche zu gehen.

Auch die am 5. März, bezw. 3. April 1754 verwiesene Etisabeth Mächtig wurde im Oktober gleichen Jahres in Basel verhaftet, als sie sich verschiedenes anschaffen wollte, und ins Zucht-haus mit Zwang zur Arbeit erkannt. Im März 1755 berichtete Spreng über sie, es gingen andere Gedanken schwer ein, da sie wankelmütig sei und keinen ordentlichen Lehrbegriff habe. Um 2. April wurde auch sie unter dem Bersprechen, den Umgang mit den Separatisten zu meiden, zu Hausarrest begnadigt. Dagegen wurde das Gesuch der Maria Katharina Holzach, verehlichter Matsinger, um Begnadigung ihrer Mutter Katharina Heß verswitweten Holzach abgewiesen, dis sie sich selbst anmelde.

Bahrend der gangen Beit forrespondierte der Rat mit der Regierung von Bern und ber Berrichaft Roteln, und ermahnte fie jum Auffehen über die Separatiften, die in Bern Aufnahme fanden und in Grengach fich häufig anfiedelten. Auch die Banne mußten wiederholt über fie berichten. Bon einer Sinneganderung hatten fie nichts zu melben, doch konnten fie am 28. Mai 1755 verfichern, fie wußten nichts von neuem Zusammenlaufen, und am 25. Ottober, die Separatiften verhielten fich ftill und ruhig. Bierbei erfuhr man auch, daß Sieronnmus Fafch, ber f. Bt. mit Sans Ulrich Mewille verwiesen worden, fich furge Beit gu St. Alban aufgehalten, vor bem Bann feine gufriedenftellende Erflarung gegeben und dann fich wieder fortgemacht habe, wahrscheinlich nach Welich-Menenburg. Der Rat dankte den Bannen für ihren Gifer und ermahnte fie, in ihrem Bigilieren fortzufahren. Faich icheint ipater begnadigt worden zu fein, denn am 15. Juli 1786 murde bon ben Gieben ein Berhor wegen Berichwendung feines Bermogens mit ihm angestellt und dem Antistes mitgeteilt. Dieser meldete, Fäsch sehe zwar die Irrtümer des Separatismus ein, in den er vor cirka dreißig Jahren versallen, zeige aber noch Spuren von Schwärmerei, meide das Nachtmahl, und sei vor einigen Jahren vor den Bann gestellt worden, als sein Sohn neben die Kirche, Schule und Kinderlehre gelausen sei. Der Rat ließ es bei diesem Bericht bewenden.

Wir haben oben gesehen, wie zufolge Ratsbeschluß vom 10. Februar 1751 die Verdächtigen zu Stadt und Land besprochen bezw. verzeigt werden sollten. Nachdem wir die Folgen für die Stadt betrachtet haben, wenden wir uns zum Land.

Im Juli 1751 konnte der Antistes dem Rat berichten: Aus Lieftal und Bratteln werde je eine stille Separatistin gemelbet. Im Farnsburgeramt fänden beimliche Zusammenkunfte statt, und die Baupter der Sette führten anftößige Reden über das öffent= liche Nachtmahl. In Känerkinden dauerten die früher (um 1749) erwähnten Verfammlungen fort, Bufer und Bolier behaupteten, die ihnen auferlegten Bedingungen ständen nicht in der Bibel, der Pfarrer flage, die Unterbeamten wollten nicht eingreifen. und Bolier seien vom Landvogt schon mit Turmstrafe belegt worden, aber das Treiben fei nur ärger geworden. Bolier, der Urheber des Zitterns in den Verjammlungen, nach Angaben des Pfarrers ein Trunkenbold, ärgere die Leute durch unbesonnene Reden, wie daß ihm der Teufel in der Kirche einen Kommuni= fanten von der Seite megnehme, und heiße fie die Predigt vor der Rirchthur anhören. Huch habe er im Saus von Martin Bufer vor dreißig Berjonen eine halbstündige Bredigt gehalten. jelbst halte Brivatversammlungen in jeinem Hause vor und nach der Kinderlehre. Sein Bruder Hans, sonft ein fleißiger Rirch= gänger, habe eine nächtliche Verfammlung in Säfelfingen gehalten. Der Landvogt wolle nicht mehr ftrafen, weil Gelbstrafen nichts

nützten und durch Turmstrasen die Leute von der Arbeit abgehalten würden. Der Landvogt bestätigte alles mit dem Beisügen, es tomme noch das allsonntägliche Gelauf nach Oberdorf hinzu, und durch die auserlegte Turmstrase meinten Bolier und Buser eine Staffel im Himmel verdient zu haben. Auch aus Sissach wurde eine Anzahl Personen gemeldet, welche Privatversammlungen besuchten. Der Rat beschloß, es sollten alle diese Leute durch Landvogt und Pfarrer von solchen Versammlungen abgemahnt und auf einen besser Weg zu leiten getrachtet werden.

Aber namentlich im Farnsburgeramt ift i. 3. 1754 wieder viel von Privatversammlungen die Rede. Bergebens hatten, wie in Balbenburg und Muttenz, fo auch hier, und gwar in Diepflingen und Rothenfluh, die Pfarrer durch Leitung folcher Bersammlungen andere, wo sie nicht gegenwärtig waren, zu verhindern gefucht; es gab Brivatleute, die fich im Lefen der Bibel übten, um felbft als Leiter auftreten zu können. In Tenniten, Diepflingen, Thurnen, Rothenfluh, Bodten, Runenburg, Giffach, Gelterfinden, Ranertinden fanden gablreiche Privatversammlungen ftatt, deren Besucher übrigens Rirche und Abendmahl häufiger ober seltener frequentierten, aber etwa lieber die Predigten anderer Dorfer als die ihres Beimatborjes bejuchten. Man las barin die Bibel, man betete und fang Pfalmen. Es traten als Leiter, Brediger und Schriftansleger auf 3. B. Benebift Maurer und Jatob Babrlin von Diepflingen, ber Ragler Ulrich Schönenberger von Rothenfluh, Moam Beiß von Bodten, und ihre Schriftauslegung geschah, wie ein Bericht fagte, aus des hl. Beiftes Trieb. Gie predigten im Gangen der Ordnung gemäß, nur dem Maurer wurde nachgefagt, er habe einmal in einer Predigt getrachtet, die obrigkeitlichen Befälle ab bem Sals zu ichütteln. Dit Grunden, meinte der Bjarrer von Giffach, jei wenig bei diejen Leuten auszurichten, weil fie fich fait für Inspirierte ausgaben und allem Unichein nach nur Ehre darin suchten, sich Anhänger und Lehrjünger zu machen. Sie genossen auch in ihren Gemeinden sämtlich eines guten Leu-Um 27. September 1754 meldete der Landvogt dem Rat diese Vorkommnisse mit besonderer Rücksicht auf Maurer und Bährlin, die es dazu gebracht hatten, gegen seinen Willen im Schloß eine Nacht als Gefangene zuruckbehalten zu werden. sei, bemerkte er, gegen diese einreißenden Bersammlungen zu schwach, obichon alles nur faules liederliches Gefindel fein folle. Vor einem Jahre habe Maurer Vater die Aufnahme des Futterhabers geweigert, weil das nicht in Gottes Wort enthalten fei. Das werbe der predigende Sohn überall in Berfammlungen ausbreiten, diese Scheinheiligen verdrehten die Augen und sähen halbtot aus. Der Konvent berichtete, die Unterthauen hielten sich nicht an die in der Taufvisitation gesetzten Schranken, wonach sie sich nach der Kirche und Kinderlehre in kleiner Anzahl verfammeln, aus der Bibel oder einem approbierten Buch lefen und bekannte Bjalmen fingen burften, ohne auszulegen ober aus dem Stegreif zu beten. Bielmehr bielten fie zur Unzeit zahlreiche Berjammlungen, unterfingen fich des öffentlichen Lehrens und verfielen in sonderbare Schwärmereien.

Der Rat erneuerte am 19. Oktober 1754 auf Antrag des Konvents das Mandat vom 23. Oktober 1748, wonach niemand fremde Lehrer, Lehrerinnen, Schwärmer und andere der Religion halb verdächtige Personen bei Strafe von zehn Pfund aufnehmen und beherbergen sollte. Diese seien zu überweisen. Kein Ginsheimischer dürse lehren, der nicht einen öffentlichen Beruf dazu habe. Die Unterthanen dürsten sich privatim erbauen und am Sonntag nach der Kinderlehre zusammenkommen, aus der Bibel und approbierten Büchern lesen und Psalmen und andere geistliche Lieder singen, aber niemand dürse lehren und auslegen oder aus dem Kops beten. Sie sollten indes diese Zusammenkünste in ihrem Dorf halten, keine Auswärtigen zulassen und bei Anstößen in der

Lehre den Pfarrer fragen, auch nicht auswärts in Kirche und Kinderlehre gehen. Der Sonntag sei übrigens nach den maßgebenden Borschriften zu heiligen. Der Konvent seinerseits sprach
den Geistlichen den Bunsch aus, daß, wenn sie selbst in ihren Gemeinden Bersammlungen abhalten wollten, dies in der Kirche
geschehen solle.

3m Jahre 1755 flagten einige Angehörige von Benten, morunter ber Statthalter, Die Geschwornen und der Gerichtsmann bem Antiftes fiber die aus Schuld bes Pfarrers bort ftattfindenden Brivatversammlungen. Sie feien gablreich besucht, fanden gur Ungeit ftatt, an Berktagen, des Nachts, felbft Beiber lehrten, legten die Schrift aus und beteten aus bem Ropf. Es entftanden Streitigteiten in den Familien, da die Richtteilnehmer von den Teilnehmern verachtet und verdammt wurden, felbst der Bfarrer ermahne die Teilnehmer, die andern zu meiden. Auch die benachbarten Gemeinden nahmen Unftog an dem Treiben. Pfarrer Burdhardt erwiderte dem Untiftes, Die Beamten hatten ihre Rlagen beffer bei ihm angebracht, Satan fei über manche Befehrung im Dorfe entruftet, baber werde über die dortigen Berfammlungen und fein Lehr- und Predigtamt raifonniert. Er werde fich mundlich verantworten, wenn die Denungianten ihre Rlage nicht felbst gurudnahmen, welche Burudnahme in ber That fpater erfolgt gu jein icheint.

Im Jahre 1751 war in dem Bericht des Pfarrers von Läufelfingen an den Antistes auch der Schneider Joh. Georg Frider als verdächtig erwähnt worden, indes mit dem Beifügen, daß er sich unterworsen habe. Im Jahre 1754 hatte der Pfarrer neue Rlagen über ihn vorzubringen. Aus eigener Ersahrung wußte er bloß, daß Frider nur den Sonntagsgottesdienst besuche und seit sieden Jahren nicht kommuniziert habe, daß er indes nicht laster-haft sei. Bon andern hatte er gehört, daß er verächtliche Reden über das Abendmahl sühre, die Göttlichkeit der hl. Schrift lengne,

Christum nicht als Erlöser und ewigen Sohn Gottes anerkenne, sondern die Erlösung als durch die Barmherzigkeit Gottes und ein frommes Leben bewirkbar annehme. Christus sei nach ihm ein Sohn Gottes wie andere fromme Leute auch, ein bloger Lehrer und Gesetzgeber. Frider sei also nicht Christ, sondern Deist. Auch iolle er die Schrift ein Menschemvert, die Geschichte von Abam und Eva ein Gleichnis, den Apostel Paulus einen Lügner geheißen Informationen ergaben nichts neues, die Zeugen hielten offenbar zurück. Vor dem Konvent verantwortete sich Fricker fo, daß dieser dem Rat meldete, er habe wahrscheinlich verächtliche Reden über das Abendmahl geführt, vor dem Konvent habe er sich korrekt ausgesprochen. Er sei in der Schrift und in weltlichen Büchern bewandert und daher um so schlimmer. Man sollte ihn zu fleißigem Gottesdienst und Abendmahl anzutreiben suchen und ihm verbieten, seine Frelehren zu äußern. Der Rat erkannte am 12. Juni 1754, es sollten Landvogt, Pfarrer und Bannbrüder auf ihn vigilieren. Im Frühjahr 1759 berichteten die Pfarrer von Rümlingen und Läufelfingen dem Antistes, Fricker, jest sechzig Jahre alt, wisse selbst nicht was er glaube, außer daß es einen Gott gebe; mit dem geoffenbarten Wort gehe er ärgerlich um, er jei ein Präadamite und sage z. B., wie es bei der Schöpfung zugegangen wisse er nicht, er sei nicht dabei gewesen. Obschon in der Bibel bewandert, nenne er sie ein Werk des Druckers und leugne die biblischen Wahrheiten. In Bezug auf die Göttlichkeit Christi stehe er keinem Socinianer nach, er jage, es gebe nur Einen Gott und er könne nicht an mehrere Götter glauben, Christus fei ein gewöhnlicher Mensch und Gesetzgeber gewesen, die Auferstehung und himmelfahrt jei zu lange her, als daß er etwas bavon wiffen könne, die Rede vom jungften Tag fei ein Gedicht, Brot und Wein führten nicht zur Seligkeit und man könne in allen Religionen jelig werden. Fricker habe immer das lette Wort, mache Profe-

Inten, und aus feinen Reben por ben Pfarrern tonne man auf Diejenigen im Wirtshaus ichließen, das Banernvoll hore auf ibn wegen der von ihm angeführten Spriiche. Um 9. Mai 1759 fette der Untiftes diefe Berichte bei den Konventsmitgliedern in Birfulation mit bem Beifigen, daß die bor einigen Jahren eingezogenen Informationen oberflächlich gewesen jeien. 21m 6. September melbete der Landvogt von Somburg auf Antrieb der beiden Pfarrer das Treiben Friders bem Rat. Der Bergeigte, nachbem er guerft ber Borladung teine Folge geleiftet, ftellte fich freiwillig gur Saft. Da er indes vor den Sieben erklarte, er habe fich nie gegen ein obrigteitliches Gebot verfehlt, wurde er entlaffen und eine Befprechung durch Projeffor Bed, Pfarrer Bugtorf und ben Oberfthelfer angeordnet. Hier iprach er fich, durch specielle Fragen gedrängt, etwas orthodoger aus, aber mit Borbehalten, 3. B. er wiffe nicht, ob eine Religion beffer als die andere, ob das Abendmahl gut ober boje, nütslich ober ichablich fei. Der Bater fei eher als der Sohn gewesen. Der Konvent melbete es dem Rat mit dem Bemerten, Frider habe feit 1754 im Lugen Fortschritte gemacht. Der Rat erkannte ihn am 13. Oktober für feche Monate ins Baijenhaus mit Unterricht durch den dortigen Beiftlichen Bitar Bwinger. Sonftige Erfundigungen ergaben nichts neues. 14. Dezember 1759 ichrieb Zwinger bem Untiftes, Fricker fei zeitweife in Schwermut verfallen, fpreche fich indes forreft aus und fuche ben ihm zur Laft gelegten Meußerungen eine unverfängliche Deutung zu geben. Er benehme fich ftill und andachtig, fei aber schwer zu tennen und werde fich, wie andere Landleute auch, nie deutlich aussprechen. Bon Büchern habe er Arndts "wahres Chriftentum", die "Glaubenswage", ein Liederbuch und "bas geistliche Opjer". Ein fpaterer Bericht Bwingers melbete, Frider gebe an, mit niemand umgegangen und durch die "Glaubenswage" migleitet worden zu fein. Gründliches jei von ihm nicht zu erwarten, neulich

The Maturen Christi genannt: die göttliche, die Die Pfarrer von Rümlingen und Die Minderen Tricker einfach für einen Huchler. Nach die Beichte meldete am 13. Mai 1760 der Ronwent der Verster möge einiges Eingang gefunden haben, doch dem Rene gebracht worden. Da aber die sechs Monate die gehis die

Ber Sei geichilderten Borgängen in Stadt und Land um Sie Beiter Ses Jahrhunderts hatte der Konflift mit den Behörden Sie Begegenkt erreicht.

Bonevend die Stadt tauchten zwar von dieser Beit an im Receen isch formahrend Alagen über Brivatversammlungen auf. No on de auch bemerkt, daß die Separatisten mit den jogen. Bie-Bie 199 32 toniundieren seien, angesehen deren lettern Ronventifula, .... ! Den angesetten Schranken blieben, wohl möchten ge-3m Jahre 1764 famen im Monvent Privatver-No No. oct Nation man gen gur Sprache, welche im Bans bes nicht gu ber Gefte Mengers Joh. David beim Brigittenthor stattsanden. 25... No wurden vom Ronvent etwa zwanzig Teilnehmer nam-Go werde in den Berjammlungen gejungen, gebetet N 50 1.21 1. 3. 3. 3. Chrift erklärt, was an sich erlaubt sei. Dagegen fänden ... gewart gleichzeitig mit dem öffentlichen Gottesdienft ftatt, den Sie der Gemer für fündlich und verwerflich hielten. 3mang ware gegen 820 Changelinm und wurde nichts nüten, eher Mifachtung Mur eiren ein Biertel der Teilnehmer feien Burger, Die ntrigen teile Schirmverwandte teils allhier in Dienften oder Arbeit stehende, teils auch von außen her als Grenzach, Bettingen n. j. w. kommende Lente. Da aber die Sache imserer firchlichen Berfassung zuwider und vielen unanständig sei, so könnte jedem Eigentümer oder Beständer einer Wohnung das Halten solcher Versammlungen verboten werden. Es gebe noch andere Privatversammlungen zu St. Ivhann und in der Streitgasse, die aber nicht zur Zeit des öffentlichen Gottesdienstes stattsänden und deren Besucher sich zu Kirche und Abendmahl hielten, diese seine eher gut, um so mehr als sie Anstößiges vermeiden wollten.

Da ber Rat nicht einschritt, fo ging die Sache fort. Im Mai 1767 ergaben Beugenausjagen, die auf Antrag bes Minifteriums aufgenommen wurden, daß die Berfammlungen bei David von etwa dreißig Berfonen besucht würden, unter denen wir auch den bon früher befannten Bilhelm Brenner finden, und mahrend bes Gottesbienftes ftattfanden. Man lefe, finge und bete, und die Beichidteften erklärten die Schrift. Am 16. Dai verbot der Rat Privatversammlungen mahrend des Gottesdienstes. Aber im Darg 1769 erneuerten fich bie Rlagen. Gange Scharen, flagte bas Ministerium, wanderten zugleich mit den öffentlichen Rirchgangern dem Brigittenthor zu, es werde jogar im David'ichen Saus eine Baueinrichtung geplant. Tolerang belfe nicht. Neben Berachtung des öffentlichen Gottesbienfts und des Predigtamts fei der Eigenfinn der Hauptcharafter Diefer Leute. Die Dreigehn und der Un= tiftes, au welche die Sache gewiesen murde, beantragten Erneuerung bes Mandats vom 16. Mai 1767 und Anjetzung beträchtlicher Beldbugen, zu teilen zwischen dem großen täglichen Almojen und dem Baifenhaus. Auf die betreffenden Baufer fei von Offigieren gu achten und feien die allda betroffenen Berfonen angugeigen. Befannte Teilnehmer aus der Landichaft und von fremden Berrichaften tommende Leute seien unter ben Thoren fortzuweisen, die Dberbeamten, befonders der Obervogt in Richen, follten auf folche Basler Jahrbuch 1896,

Lente in Bertingen achten. Der Rat genehmigte diese Vorschläge um 19. Avril und setzte eine Geldbuße von hundert Pfund für Diezemgen sest, die ihre Häuser oder Losamenter zu solchen Versiummtungen leiben würden. Dem David speciell wurde deren Naten bei höchster Ungnade untersagt.

Rach vorübergehendem Gehorsam begannen die Berjammlungen in dem Pavid'schen Haus wieder von neuem während des Gottesstenites gehalten zu werden. Zusprüche des Konvents halfen nichts. Um 19. und 23. Dezember 1772 verbot der Rat Privatverstammlungen vor Erledigung der Abendpredigten. Indes finden wir im Jahre 1774 solche im Haus eines gewissen Eisenecker in der St. Johannvorstadt. Weder der Rat noch der Konvent noch der Bann zu St. Peter konnten sich zum Eingreisen entschließen, und is blieb die Sache auf sich beruhen.

In der Landschaft glimmte es hie und da. Um 20. April 1763 wurde der Drillmeister Joh. Adam Thommen von Witis-burg wegen sektiererischen Fretums in der Religion ins Waisenhaus erkann. Er erklärte dort vor den Geistlichen, wie schon vorher vor dem Landwogt und den Sieben, er halte nicht viel vom öffentstand. Gertesdienst, da er von Gottlosen und Unwiedergebornen denahi werde, ebenso wenig von dem Predigtamt, er trage Christum in Persen und der heil. Geist sei sein Lehrer. Obrigkeitliche Gesahren molte er zahlen und den Eid leisten, sosenn er nichts dem Weisen und der hl. Schrift Entgegenstehendes enthalte. Wassen er weder am Sonntag noch am Werktag gebrauchen zusolge Beieh. Die der Gebrauch des Spiesies wäre gleich der Durchstechung von indes. Da er sich allen Zusprüchen unzugänglich erwies, was weite Patt von vier zu vier Wochen bis in den Angust

3. deutres auf der Landschaft wurden vom Konvent ermahnt, 20. Soniens der Separatisten auf das Land ein wachsames

Muge zu haben. Aber im April 1769 melbete ein Schreiben von Richen bem Rat, daß fich in Bettingen Sans Bagner von Bangen, Cohn bes feparatiftischen Lehenmanns auf bem Brenner'ichen But, und Jatob Sagift von Bettingen aus bem Separatismus eine Brofeffion machten. Es ergab fich, daß beibe Brivatverfammlungen auf bem Born bei Grengach und in Bafel besuchten, baß fie ben Rirchenbesuch mieden und Sagift schon bei feiner Erwählung gum Bammart ben Gid nicht hatte schwören wollen, auch nicht auf bem Erergierplat erichienen war. Der Rat erfannte gegen Sagift einen Zuspruch durch Beiftliche, gegen Wagner Berweifung. Diefer fümmerte fich aber nicht barum, denn am 9. Marg 1772 melbete ber Pfarrer von Rieben dem Antiftes, bag in Bettingen Samstag und Sonntag Abends Privatversammlungen ftattfanben, woran die beiden Obgenannten, ferner Maria Bertichmann und Martin Fren teilnahmen. Sie ichienen, berichtete ber Pfarrer, geiftliche Lieder zu fingen und aus dem Renen Testament zu lesen, offenbar mit vertehrter Auslegung, gingen nicht in die Rirche, aber in Privatversammlungen der Stadt. Alle feien fleißige Arbeiter, enthielten fich bes Fluchens, Schwelgens und Spielens, hatten aber feine guten Grunde ihrer Separation anzugeben. Der Ronvent wies den Pfarrer an, den Wagner dem Landvogt gur Ansführung der icon gegen ibn ausgesprochenen Berweisung, aber auch die andern Bamptbeteiligten zu verzeigen, ba entgegen ben aufgeftellten Bebingungen die Brivatversammlungen zur Nachtzeit gehalten, von Berjonen beiberlei Beschlechts besucht würden und die Schrift ausgelegt werde. Wagner scheint wieder unangefochten geblieben zu fein, benn im Juni 1779 melbete ber Pfarrer von Rieben bem Untiftes, daß er fich in Bettingen aufhalte, und daß fich der obgenannte Martin Fren mit Barbara Wagner verlobt habe.

Alls dann bie beiben Berlobten um Aufnahme in bas Landrecht baten, berichtete ber Landvogt dem Rat zugleich die nähern Umstände, über die ihn der Pfarrer auf Anleit des Konvents versständigt hatte. Der Antistes fügte bei, daß beide Verlobte Separastisten seien und daß durch dergleichen Ehen der Separatismus in Bettingen noch mehr könnte ausgebreitet werden. Die Treizehn sprachen sich in ihrer Mehrheit für Gewährung aus, da die She eine freie Handlung sei und einem verlobten Unterthan die Vollsziehung derselben ohne die wichtigste Ursach nicht könne abgeschlagen werden. Dabei sei indes auch zu betrachten, daß der Gottesdienst der reformierten Religion auf alle Weise rein und ungekränkt bei uns solle beibehalten und alle Trennung in der Kirche verhütet werden. Es sollte den Verlobten vom Pfarrer liebreich zugesprochen und angezeigt werden, daß sich M. G. H. H. des Andrecht nicht zu erwarten hätten. Der Rat trat dem Antrag bei.

In Gelterkinden fanden häufig Brivatversammlungen ftatt. Bfarrer Braun ermunterte die Besucher lebhaft bazu in einem Schreiben vom 8. März 1773: fie sollten sich freilich vor bem Sektengeist und fremder Lehre hüten, aber auch den Lästerern nicht nachgeben und beshalb außer ben gewöhnlichen Berjammlungen mit Trennung der Geschlechter auch eine allmonatliche Berjammlung von Männern und Frauen zusammen abhalten. Auf Anfrage des Antistes melbete ber Detan in Diegten, daß laut Erkundigungen beim Pfarrer in Gelterkinden und beffen Bitar Randidat Wettstein die Verfammlungen bei Bad Gerfter ober im Schulhaus abge= halten und von etwa vierzig bis fünfzig Bersonen besucht würden. aber nie mahrend des öffentlichen Gottesdienstes stattfanden und fich selten bis in die Racht erftreckten. Man bete aus dem Ropf, leje und erkläre ein Rapitel aus der Bibel und singe aus dem Liederschat von Pfarrer d'Annone jel. Andere Bfarrer mußten mehr. Sie berichteten, die Verjammlungen fänden zuweilen auch mahrend ber Kinderlehre ftatt, aus Gelterfinden feien es vierzig

كالمستقالة والماري

bis fünfzig Personen, dagegen noch viel andere aus Sissach, Diepflingen, Känerkinden, Rothenfluh und Bretwork. Sie dauerten oft bis in die späte Racht unter Teilnahme von Wettstein. Die Schrift werde durch den (seither ausgeschlossenen) Basche Bogt von Sissach und andere ausgelegt, man brauche Herrenhuterbücher. Der Borbetende verdrehe und schließe zuerst die Augen und werde geschwollen, die andern lägen auf den Knien und machten mit Augen, Händen und dem ganzen Leib gichtische Bewegungen. Wettstein sage auch, man solle die jungen Kinder nicht beten sehren, die Nichtbesuchenden bezeichne er als im Stand der Natur, die Besuchenden als im Stand der Gnade. Dadurch entstehe Verwirrung in der Gemeinde und Streit in den Familien. Auch im Pfarrshaus zu Wintersingen fänden Versammlungen statt.

Auf Anraten bes Konvents erneuerte hierauf der Rat die Bervrdnung vom 19. Oftober 1754 mit dem Beifügen, daß auch die nächtlichen Bersammlungen verboten sein sollten. Ueberdies sorderte der Konvent die Landgeistlichen wiederholt auf, Privatversammlungen, wenn sie solche halten wollten, nur in der Kirche zu halten.

Nach einigen Jahren, am 19. Dezember 1781, mußte der Pfarrer von Gelterkinden dem Landvogt melden, daß in seiner Gemeinde der Freiehrer Joh. Krumm von Mählberg (Bern), der sich von Spinnen und Feldarbeit ernähre, sein Wesen treibe. Die Sprache der gesunden Bernunft habe nicht so viel Wirkung auf daß Landvolt als das vernunftlose Geschwätz des Schwärmers. Krumm habe ihm gegenüber geäußert: 1. Kirchengehen und Nachtmahl sei keine wahre Christenpflicht, die Kirchenordnung sei Mensichenstung, und wer Christi Geist habe, brauche sich ihr nicht zu unterwersen; 2. Die Obrigkeit habe nichts zu besehlen, was nicht in der hl. Schrift stehe, nur Christi Geist sei man Gehorsam schulsdig, die Obrigkeit sei nur zum Belohnen und Bestrasen da. Eine obrigkeitliche Ausweisung habe keine Krast, denn die Erde sei des

Herrn, nur der Geist des Herrn könne ihm besehlen, wegzugehen, bei Zwang wolle er das Bitterste leiden um Christi willen; 3. In Stadt und Land hätten nur zwei dis drei Prediger etwas weniges vom Geist Christi, alles andere sei Geschwätz und tötender Buchstabe, weshalb er weder Kirche noch Abendmahl besuche.

Bor dem Landvogt suchte Arumm einige Ausjagen milber zu beuten; er raumte ein, daß er zu ben Leuten rede, die zu ihm tämen, nach dem es ihm der Geist Chrifti eingabe, und erklärte, sich bei Hans Handschin, dem sog. Meyerhans in Rickenbach, und bei dem schon früher erwähnten Back Morits Gerfter in Gelterkinden aufgehalten zu haben. Der Rat wies ihn hierauf am . Januar 1782 aus, und nachträglich berichtete ber Antistes, Rrumm habe die Gemeinde Gelterkinden zerrüttet und trage alle Eigenschaften eines ausgemachten Schwärmers an sich. Er habe sich eines fo hohen Grades von Beiligkeit gerühmt, daß er von Sünde gar nichts mehr an sich wahrnehme, und habe dadurch verschiedene redlich gefinnte, aber nicht genügsam aufgeklärte und in ber Wahrheit befestigte Seelen einzunehmen und zu verblenden ge-Ueberdies habe er bei verschiedenen Anlässen eine wilde Hete, einen blinden Eifer und eine liebloje Berdammungsjucht blicken und sich dadurch hinreißen lassen, auf eine enthusiastische Weise das Wehe über unsere Stadt auszurufen und auch einzelnen Einwohnern derfelben die göttlichen Strafgerichte anzukundigen. Nehme man die Reden über die Obrigfeit vor dem Bfarrer hingu. zeige sich seine Lehre als eine gefährliche Frrgeisterei, welche eine christliche Obrigkeit in ihrem Staat nicht dulden könne,

Krumm hatte aber Anhänger zurückgelassen, worunter nament= lich die obgenannten Morit Gerster samt Familie in Gelterkinden und Jakob Handschin, genannt Meyerhans, in Rickenbach hervor= zuheben sind. Entgegen dem Rat des Pfarrers von Gelterkinden, der starke Geldstrasen vorschlug, da diese Leute wie alle Schein=

heiligen geizig feien, ordnete der Konvent eine liebreiche Besprechung der Beteiligten durch die Bfarrer von Gelterfinden, Buns und Dr= malingen an. Mitten in Diefer Bewegung ftarb der Sauptbeteiligte, Morits Berfter, als Schwärmer, wie der Pfarrer jagte, und ohne Inanspruchuahme der Kirche, aber bewunderungswürdig, unter Unrufung Bottes und Jeju und unter Ermahnung aller Bejuchenden gur Buge. Die Besprechung richtete vorerft nicht viel aus, Die Beteiligten erklarten fich teilweise mit Ungeftum und unter Unfahrung der bekannten Bründe gegen Rirchengehen und Nachtmahl. Ein Benge jagte, fo lange fein Tag voll fei, brauche er nicht über Die Straße zu geben, und feine Frau bemertte, ein Rirchenganger jei wie eine Berfon, die jum Rramer gehe und beim Nachhaufegeben das Befaufte verliere. Der Konvent ordnete indes fortgefette liebreiche Zusprüche an und empfahl, an der bevorstehenden Pfingften in der Bredigt zu zeigen, daß der hl. Geift die erften Chriften, welche ihn empfingen, nicht zu Trennungen, jondern zu einer herzlichen und außerlichen Gemeinschaft unter einander angetrieben habe und noch fortwährend wirke. Bald nachher meldete der Pfarrer bon Gelterfinden, daß ein Teil der früher Besprochenen wieder den öffentlichen Gottesdienst besuche. Jatob Sandichin weigerte die Teilnahme an den Waffenübungen, weshalb Gelbstrafen über ihn verhängt wurden. Er und Morit Gerfter Cohn hielten fich am langften von der Kirche fern, mahrend die übrigen fich nach und nach unterwarfen. Der Konvent beichloß am 13. Märg 1783 weiter Gebuld 3u üben. Um 11. April 1787 fonnte der Pfarrer von Gelterkinden dem Antiftes berichten, Gerfter, ber rechtschaffenfte ber Geparatiften, fei in der Charwoche zum Nachtmahl und in den Gottesdienst gegangen, Sandichin fei einige Mal zur Rirche gefommen, jo daß die wenigen übrigen wohl nachfolgen würden.

Auch in Bubendorf fanden Privatversammlungen ftatt. Der Antistes sprach im Jahre 1784 feine Frende darüber aus, da der

dortiae Aldjunkt sie leite. Aehnliche Privatversammlungen zu Walbenburg, Muttenz und Benken seien geraten, weil auch dort der Pfarrer beigewohnt habe, diejenigen in Gelterkinden dagegen seien in Separatismus ausgeschlagen, weil der Pfarrer fich ent= halten. Freilich als der Pfarrer in Rümlingen dem Antistes im Jahre 1786 berichtete, in einer dortigen Brivatversammlung, zu ber er eingelaben worden, habe man Lied auf Lied gefungen, und mit Ausnahme der Diepflinger habe einer nach dem andern geredet und schließlich habe der Brothanslin ein konfuses Gebet gesprochen, aber nun wolle er, der Pfarrer, die Leitung in die Hand nehmen, da antwortete der Antistes, es fehlten dem Pfarrer wohl dazu die nötigen körperlichen Kräfte. Allein diefer ließ sich nicht abschrecken und trat wirklich an die Spitze. Die Versammlungen wurden zahlreich von Männern und Frauen besucht und erregten Auffehen, sodaß der Konvent sich veranlaßt fand, den Pfarrer zum Auffehen darüber zu ermahnen, daß Manns- und Frauenspersonen nicht zu gleicher Zeit zusammenkämen, daß die Bersammlungen nie bis in die Nacht dauerten, nie während des Gottesdienstes gehalten und ein Chegatte nicht ohne Einwilligung des andern Teils zugelassen würde.

Den Schluß mögen verschiebene Beratungen über die Wiederstäufer bilben. Noch im Jahre 1747 wurde ein Daniel Jakob von Trueb, der bei den Gebrüdern Störcky auf dem St. Romen als Anecht diente, wegen angeblicher Wiederkauferei verwiesen und nach seiner im Jahr darauf erfolgten Rücktehr nicht im Lande geduldet. Aber im letzten Viertel des Jahrhunderts scheinen die Wiedertäuser doch Eingang auf der Landschaft gefunden zu haben. Anfangs Juli 1777 klagte der Pfarrer von Läufelfingen dem Antistes, leider würden sie bei uns zugelassen, sogar der Pfarrer von Bubendorf habe einen als Lehenmann, ebenso mehrere Ratsglieder und das Waisenamt. Der Obervogt von Homburg habe einen solchen mit

ftarter Familie als Aufenthalter angenommen, fich aber mit Richtwiffen entschuldigt. Die Angelegenheit führte schließlich, nachdem der Konvent dem Bfarrer von Bubendorf fein Migfallen bezengt hatte, zu einem Beschluß des Rats vom 20. November 1777, welcher fie an die Dreizehn wies. Diefe beauftragten den Antiftes, fich teils bei ben Beiftlichen ber Landichaft über bas Betragen ber Wiedertäufer zu erkundigen, feils Bericht einzuziehen, wie es an anberen Orten ber evangelischen Gibgenoffenschaft mit ihnen gehalten werde und wie fie fich in Binficht auf die firchlichen und politischen Berfaffungen betrugen. Um 17. Marg 1778 berichtete bemgemäß das Ministerium an die Dreizehn: Aus den Berichten der Landgeiftlichen ergebe fich, daß fich in den verschiedenen Gemeinden, auf bem Roten Saus, in Binningen, Frenkendorf und Läufelfingen fieben bis acht wiedertäuferische Familien mit einem Bestand von ca. fünfzig Berjonen als Lebenleute aufhielten. Gie feien ftill und eingezogen, man wiffe nichts von Projelntenmacherei voer Ansfprechen ihrer Lehrjäte. Der in Ren-Schauenburg befindliche Wiedertäufer ftimme mit der reformierten Lehre überein, nur berwerfe er die Kindertaufe, den Gid, die Führung der Waffen. Die strengen Mennoniten äßen nicht einmal mit ihren gebannten Ungehörigen. Das Fufiwaichen betrachteten fie als ein Abbild ber Reinigung ber Seele. Der Biebertaufer in Bubendorf habe ein im Jahre 1632 gu Dorbrecht aufgestelltes, 1660 bon ben Wiebertängerlehrern im Eliaß unterichriebenes und im Jahre 1711 gebrudtes Glaubensbefenntnis übergeben, welches von ber reformierten Lebre nur in dem Eidichwören, dem Waffentragen und der Rindertaufe abweiche. Das Nachtmahl nähmen fie in größerer Angahl im Eljaß, ben Gottesbienft feierten fie auf bem Roten Saus, auf bem Bilbenftein und anderswo. Bugleich brachte bas Minifterium auch Erfundigungen aus Zürich, Bern und Schaffhausen bei. Burich melbete, daß man bort eine Angahl Geftierer, aber feine eigentlichen Wiedertäufer habe. Bern berichtete, am Ende des vorangehenden Jahrhunderts habe man viele Wiedertäufer gehabt und sei leider mit Strenge gegen sie versahren, jetzt habe man hausenweise Separatisten, die Regierung thue keine Schritte gegen sie. Schaffhausen endlich meldete, Wiedertäuser habe man dort nicht, gegen die Separatisten übe man Toleranz. Die Treizehn eröffneten dem Nat den 25. März 1778, diese sandsfremden Lehensleute seien schon aus politischen Rücksichten wegen drohender Zerzüttung nicht zu dulden, sie seien daher die spätestens Ende 1779 aus dem Land zu schaffen und keine mehr aufzunehmen.

Der Rat wies aber die Angelegenheit an die Dreizehn gurud. hier blieb sie liegen. Aus Anlaß der Weigerung eines Wieder= täufers, sein Kind taufen zu lassen, machte ber Konvent ben 6. Mai 1783 den Rat darauf aufmerkfam, wie die Duldung der Wiedertäufer mit der Basler Konfession im Widerspruch stehe. Der Rat wies die Sache an die Dreizehn, und diese berichteten am 15. Mai gleichen Jahres, da sich die Wiedertäufer seit dem Jahr 1778 vermehrt hatten, so sei Behutsamkeit nötig und seien also durch die Landvögte Erkundigungen über ihre Zahl, ihre Aufführung und ben Rugen für den Landbau einzuziehen und ihnen, den Dreizehn, zu übermitteln. Der Rat trat bei. Diese Erkundigungen ergaben, daß die wiedertäuferischen Lehenleute sich auf der Landschaft seit dem Jahr 1778 wirklich vermehrt hatten, sich aber fämtlich friedlich und arbeitsam aufführten. Ein weiteres ift aus bem Ratsprotofoll nicht ersichtlich, die Wiedertäufer scheinen von da an geduldet worden zu fein; am 7. Februar 1798, bei Einführung der National= versammlung, wo Volk und Repräsentanten den Verfassungseid jchworen, hatten sie (nach Ochs, Geschichte von Basel VIII, 309) nur ein Gelübde abzulegen.



## Antistes Stockmener.')

(Mit Bilbnif.)

÷

Immanuel Stodmeper wurde am 28. Juli 1814 geboren. Gein Beichlecht, das ursprünglich Stodmar hieß, war im 16. Jahrhundert aus Suhl am Thuringerwald nach Bajel eingewandert und hatte fich 1575 bajelbit eingebürgert. Stodmeners Bater, Johann Jatob, war Diaton zu St. Theodor, ein Dann voll ernften lebendigen Chriftentums. Seine Mutter, eine Tochter Des Ratsherrn Leonhard Beusler, ftarb 3 Wochen nach ber Geburt ihres erften Rindes. Der tleine Immanuel war an ihrem Sterbebette getauft und noch von der Mutter gejegnet worden. Der gefühl= volle junge Gatte hatte diefen schweren Schlag für unmöglich gehalten. "Go ihr Glauben habt, werdet ihr Berge verjegen," auf Dieje Berheißung fich ftugend, hatte er im Glauben Die beißeften Gebete gen Simmel gejandt, an beren Erhörung er feinen Hugenblid zweifelte; nun lag die innig und gartlich Beliebte entjeelt ba. Bu feinem Troft trat fein Schwager, Ratsherr Bernhard Socin-Beusler, zu ihm und fagte: "Beige beinen Glauben jest und verfete Berge, bas ift: ichide dich in ben Willen beines Gottes."

Bwei Jahre nachher erhielt der Knabe wiederum eine Mutter in Rosine Legrand, der Tochter bes bekannten Lucas Legrand, der

<sup>3)</sup> Zu biefer Stige wurden u. a. benutt: die Korrespondenz und der schriftliche und gebrudte Rachlaß Stockmeyers, Aften von Bebörden, Refrologe in den "Baster Rachrichten," der "Allg. Schw. Zig.", "Kirchenblatt" 2c. perfonliche, schriftlich fixierte Erinnerungen der Gattin des Berstorbenen.

Die jugen Augen, die hernieber Auf mich voll zarter Liebe fahn, Den Mund voll frommer Sprüch und Lieber Zu lauter Segen aufgethan.

Und wo auf meinen dunkeln Wegen Mir nur dies liebe Bild sich zeigt, Da fließt auf mich ein ftiller Segen, Bor dem die bange Klage schweigt.

Gleich nach dem Tode der Eltern fand der Anabe eine zweite Beimat im Saufe feines Dheims, Rettor La Roche-Beusler. Von hier aus besuchte er die drei ersten Klassen des Gymnasiums. So gut auch bei diesem kinderlosen, von lauter Güte und Wohlmeinenheit geleiteten Chepaar für ihn gesorgt war, so scheint doch der verständig und weitsehende Oheim und Vormund Ratsherr Socin eine solche Art von Einzelerziehung auf die Dauer nicht als ersprießlich für seinen Mündel gehalten zu haben. Von Freunden der Christen= tumsgesellschaft war er auf das Institut Karls von Raumer in Nürnberg aufmerksam gemacht worden und so brachte er im September 1824 den 10-jährigen Knaben dahin. Diefe Berfetzung war für Stockmeyers Leben und Entwicklungsgang von größter und wohlthätigster Wirkung. Raumer hatte als Abjutant des Generals Gneisenau die Befreiungsfriege mitgemacht, wurde dann Bergrat und Professor in Halle. In. Pverdon hatte er die Lehrweise Pestalozzis kennen gelernt. Von der Erziehung der deutschen Nation erwartete er das Heil. Nur so, hoffte er, könne ber Segen, den jene glorreichen Kriege gebracht, einer verderblichen Reaktion gegenüber, festgehalten werden. So gab er seine Brofessur in Halle auf, um bas von Dittmar gegründete Nürnberger Inftitut zu übernehmen. In Berbindung mit diesem für bemittelte Kinder bestimmten Institut stand eine Armenanstalt, welche von ersterem sollte erhalten werden. Raumerschen Saufe, wo bei trener und ernster Bilege des lebendigen Chriftenglaubens der Sinn für Wiffenschaft, Kunft und Boefie, für alles Eble, Klaffische, Geschmackvolle geweckt und gefördert wurde, erhielt Stockmener die Grundlage seiner tiesen Frömmigkeit und seiner umfassenden Bildung, die in ihrer harmonischen Bereinigung zeitlebens das hervortretende Merkmal seines Wesens bildeten. Hier wirkten neben Raumer Heinrich Ranke und Philipp Wackernagel, acht beutsche Männer, einsacher ungeschminkter Art, offenen Angesfür alles Schöne und Gute ohne allen engen Pietisnus und Bendanterie.

Wohl mochte dem in gartefter Pflege und Schonung aufgewachjenen Knaben das ftreng geregelte und ranhe Anftaltsleben, wo auf den Einzelnen feine Rücksicht fonnte genommen werben, gar fremdartig vortommen. Nach Jahn'icher Methode wurde der Turnerei und Abhartung gehuldigt, die Boglinge putten ihre Schuhe jelbit, gingen mit übergeichlagenem Kragen ohne Halsbinde und auch bei falter Winterzeit ohne Mantel, machten anftrengende Fußtouren bei Mild und Brot. Stodmener machte bas alles mit, ohne fich an außern, als gehorfamer und ergebener Unterthan. Aber er geftand ipater, daß ihm die Mürnberger Beit, trot aller Liebe, die er von Seiten feiner Pflegeltern genoß, und aller Frenden, die auch bamale feineswege fehlten, bennoch als eine brudende in Erinnerung liege. Der hauptgrund aber, warum jene Beit, und zwar vor allem für Die Sauseltern jelbit, eine brudende war, wurde den jungen Leuten verichwiegen. Raumer hatte die Anftalt von jeinem Borganger Dittmar nicht ichuldenfrei übernommen und dieselbe hatte fich auch unter feiner Leitung nicht rentiert. Auch hierin folgte er Beftaloggis Spuren. Der ehrliche Mann fah nichts anderes vor, als die Sache aufgeben zu muffen. Aber er wollte bies mit Ehren und iculbenfrei thun. Go benutte er ein fleines Rapital, bas feine edle Schwägerin, die Komponistin Luise Reichardt durch Musit-Unterricht fich erworben hatte und das fie ihm als einstiges Erbteil vorstreckte und bob die Anstalt ohne weitere Berpflichtungen

auf im Sommer 1826. Er bezog nun mit seiner Familie ein Gartenhäuschen vor dem Wöhrderthor. Einige Zöglinge, worunter auch der junge Stockmeyer, behielt er bei sich. Auch Philipp Backernagel blieb bei ihm auf die uneigennützigste Beije. Bension, welche Raumer von den Zöglingen erhielt, war seine einzige Erwerbsquelle. In jenem Winter tam Frau von Raumer ind Wochenbett, in einer unheizbaren Stube einzig von ihrer 12= jährigen Tochter Dorothea gepflegt und von der Kindbetterinnen= suppe Gebrauch machend, die sie selbst für bedürftige Wöchnerinnen ins Leben gerufen hatte. In spätern Jahren hat es Raumer mit Thränen der Rührung gegen seinen ebemaligen Bögling bezeugt, wie viel gnädige Durchhilfe und augenscheinliche Gebetserhörungen sie damals erfahren hätten. Aber wie gejagt, die jungen Leute bekamen nichts zu merken von all der Drangfal. Bu Weihnachten wurde der Baum aufs schönste geschmuckt durch Wackernagels Man sang fröhliche Weihnachtslieder und kunftfertige Hand. freute sich der heiligen Festzeit, als ob keine Sorge über der bedrängten Familie laftete.

Inzwischen wurde Raumer an die Stelle des nach München übergesiedelten Gotthilf von Schubert als Professor der Mineralogie nach Erlangen berusen, mit der Erlaubnis, daneben über sein Lieblingssach Pädagogik zu lesen. Stockmeyer blied auch jetzt Glied und Kind der Raumerschen Familie, und erst von jetzt an, in den nun solgenden acht Jahren, war er so recht in den Stand gesetzt, die segensreichen Einslüsse dieser seiner zweiten Heimat auf sich wirken zu lassen. Raumers Haus wurde der Mittelpunkt teseutender gleichgesinnter Menschen, die sich zur Pflege von Wissenschaft, Kunst und Poesie hier vereinigten. Raumer, der ein Schüler Tiecks war, versammelte allwöchentlich einen Kreis strebsamer Jüngslinge um sich und trug ihnen in seiner meisterhaften Weise die klassischen Dichterwerke, besonders Shakespeares, vor. Hier war es,

wo Stockmeners Talent als Borleser, sowie seine nicht gewöhnliche Bertrautheit mit der deutschen Litteratur, die ihn zeitlebens auszeichneten, ihre Anregung und Ausbildung erhielten.

Fran von Raumer, eine Tochter des Rapellmeifters Reichardt, fang, ipater von ihren Töchtern begleitet, an ben musikalischen Abenden einen hellen, reinen Discant. Gie war eine hohe edle deutsche Frau von einer Burbe, die bei ben Deiften die Bertraulichfeit nicht auffommen ließ. Da fie fehr witig war und bas Lächerliche und Wehlerhafte an ihren Mitmenichen jogleich auszufinden wußte, wurde fie bon vielen gefürchtet. Stodmener hieng mit findlicher Liebe an ihr. Bei ihrem Tode im Jahr 1869 ichreibt er ben Angehörigen: "Ja die liebe Mama hat es um uns wohl verdient, daß wir ihr die erstrittene Ruhe von gangem Bergen gonnen, aber unfer aller Verluft ift unaussprechlich groß. Geit dem Jahre 1824 habe ich nun die Gelige gefannt und die liebevollste Mutter an ihr gehabt, die ungahlbar viel an mir felbft gethan und in ihr weites Berg auch meine Frau, meine Rinder und Rindestinder eingeschloffen hatte." Dit dem alteften Sohne Raumers, Rudolf, dem fpater befannten Bermaniften, teilte Stodmeger mabrend voller gehn Jahr basfelbe Bimmer.

Stodmeher besuchte nun das Erlanger Gymnasium, welches unter der Leitung des ausgezeichneten Philologen Döderlein stand. Als dieser in spätern Jahren aus Anlaß eines Philologen-Festes bei seinem einstigen Schüler in Basel zu Gaste war, nahm er den ältern Knaben seines Gastgebers zwischen seine Kniee, richtete das Angesicht des Kindes auf und sagte: "Test will ich dir erzählen, wie dein Bater in deinem Alter als Schüler war: sehr sleißig, sehr sittsam, sehr pünktlich und sehr höslich, sehr höslich."

Damals bestanden in Erlangen die tonfessionellen Gegensätze noch nicht in berjenigen Schärse, in der sie später hervortraten. Als die Seele der religiös-lebendigen, ernstgesinnten Kreise galt der

reformierte Pfarrer und Professor Arafft, nach dem unverdächtigen Zeugnis des schroffen Lutheraners Stahl ein wahrhaft apostolischer Charakter. "Raumer war für fich jelbst von ganzem Bergen Lutheraner, aber im ursprünglichen christlich = katholischen Beifte. Sein Wahrheitssinn und sein liebevolles Herz zeigten sich nicht blind gegen die kirchlich gemeinsame Wurzel des verborgenen Lebens aus Gott, aus welcher jene über den gangen Erdfreis gerftreuten Zweiglein mahrhaftiger Chriftenheit, mahrhaftigen Gottesvolkes bervorwachsen." 1) So war er benn mit Krafft, biefem würdigen Gottesmann, eng befreundet und konnte ihm den jungen Stockmener mit vollem Vertrauen in den Konfirmationsunterricht übergeben. Am 1. September 1830 fand die Konfirmation statt. Krafft gab dem Anaben den folgenden Segen: "Emanuel Stockmener! Derr jegne dich! Seine Kurcht behüte dich, feine Gnade überwinde dich, daß du den Herrn beinen Gott liebest und seiner Stimme gehorcheft und ihm anhangest von ganzem Bergen, benn das ift bein Leben!"

"Herrliche Worte!" so schreibt der Neukonfirmierte am Nachmittag des Festes an seinen Großvater, "herrliche Worte, die mir
recht zu Herzen gingen, und, Gott gebe es, noch oft zu Herzen
geben werden. Der Herr segne mich, seine Furcht behüte mich,
seine (Unade überwinde mich, daß ich den Herrn, meinen Gott,
liebe, seiner Stimme gehorche und ihm anhange von ganzem Herzen,
denn das ist mein Leben! Gott, der barmherzige Vater über alles,
was Kinder heißt im Himmel und auf Erden, spreche selbst Amen
dazu! Beten Sie für mich, sieber Großvater, gedenken Sie meiner
in Ihrer Einsamteit in brünstiger Fürbitte!"

Wer Studmener in seiner gemessenen Art kannte, mochte wohl glauben, seine religiöse Entwicklung sei eine gleichmäßig und all-

<sup>&#</sup>x27;) Utteit von Sarleg über Raumer.

mählig ruhig und friedlich verlaufende gewesen. Allein er selbst spricht sich am Schluß seiner Studienzeit hierüber anders aus. "Bährend ich bisher (d. h. vor dem 14. Lebensjahr) nur vom usus politicus des Gesetzes gewußt (d. h. äußere Furcht vor dem Gesetz), begann nunmehr der usus elenchticus (innere Erkenntnis der Sünde) sich an mir zu bethätigen, der mich dann Gott sei Dank auch bald weiter führte. Diese Krisis ist es, welche mir den Winter von 1827 auf 1828 als den Zeitraum bezeichnet, von dem ich selbst mein Leben als ein in sich zusammenhängendes zu datieren vermag.

Richt felten nimmt jene Rrifis einen mehr allmähligen Bang, welcher über die einzelnen Stadien leife hinüberführt und die neue Rreatur feine bestimmte Stunde ihrer Geburt mahrnehmen lagt, und in diefem Falle pflegen wohl die unterscheidendften Lehren des Christentums, besonders die von der Rechtfertigung, mehr in den hintergrund des Bewußtfeins zu treten vor dem mehr allgemeinen Befühl ber erfahrenen Liebe Gottes. Für mich aber, ber ich burch alle jene Stadien in bestimmter Beitfolge und mit bestimmtem Bewußtfein hatte hindurch geben muffen, war es von großer Wichtigteit, von einem Manne unterrichtet und fpater auch tonfirmiert gu werden, wie Berr Brofeffor Rrafft in Erlangen, welcher als Prediger wie als Ratechet die chriftlichen Lehren in ihrer gangen Strenge und Scharfe, aber babei auch in ihrer Broge und Gulle entwidelte. Mit biefer Richtung nun, jo fahrt Stodmeper auf Maumer übergehend fort, stimmte auch völlig der Ton unsers hanslichen Lebens und die Art, wie bier die menschlichen Berhaltniffe angesehen und beurteilt wurden. Bon biefem bestimmten Standpuntte aus über die wichtigften Lebensfragen täglich die verichiedensten Urteile anguhören veranlagt, tonnte ich leicht in jenen Nachteil geraten, ber nicht felten erwächft, wenn Refultate einer langen Erfahrung bem Unerfahrenen im Wort überliefert werden

ien, ibm als Bormielle die iner notig üt, um in mabrem Dieseme aber gewiß um vonlich inn als die mandlich finde inn Pflegweiter für alles Große,

The the the palameter street, where, In Pflegeneter for alles (Neofie, Their oil offices Arbeburderts, who is and dem der perfective things in findite or analthring for der I fire das Neofie and shore the.

Schlein zu wecken und deser die Deit einzuscharfen, als das leitige begit dem Lünger abgeselder werden. Die Die Die Die dem Lünger an eben diesem Drie "Dishei wir meine Schulbildung ander der Sien Welt is rubunten betrieben Diehen durch diesen mir um das felden die dem die dem Lünger dem

ben beständige Minbe, beit bie beiten

s som Mutocat is extense, done of Silvering in the country of the second of the country of the c

Some Metter and orbital Sim Edman of Many distribution for his orbital Dir Hampha Edman orbital in orbital, his orbital and are fined by Edman and Control orbital

grem Schaler feine inn brecht, bei

s of the media, in the top lines of the

Wochen eine lateinische Disputation. Stockmeyer hat es später öfters erzählt, es habe ihm bei seinem Abgang vom Gymnasium teinerlei Mühe gefostet, sich in fließendem Latein auszudrücken.

Unter dem Eindruck dieses ernsten, wissenschaftlichen Strebens schreibt bereits der 16-jährige Knabe an seinen Großvater, den ehrsamen Spenglermeister Eman. Stockmener-Früh: "Wer studieren will, muß sichs sauer werden lassen; denn, wenn er auch nicht viel längere Zeit arbeitet als z. B. der Handwerker, so strengt ihn dennoch seine Arbeit viel stärker an als jenen, weil er mit Leib und Seele dabei sein muß und keinen andern Gedanken daneben haben darf, während der Handwerker ein munteres Liedlein zu seiner Arbeit pseift oder sich mit einem andern unterhält."

Niemand wird es dem Gymnasiasten verdenken, wenn er nach so langer Abwesenheit den politischen Ereignissen und Zuständen seiner Vaterstadt mehr oder weniger entsvemdet wurde. Auch reichten die seltenen Besuche, die er in Begleitung Raumers oder eines seiner Lehrer in Basel machen durste, nicht hin, diese Lüden auszusüllen. So kam es, daß Stodmeyer über die damals mit der Landschaft ausgebrochenen Streitigkeiten seiner Erlanger Umgebung nicht die gewünschte genaue Auskunft erteilen konnte. Er bittet deshalb am 19. Januar 1832 seinen Ontel La-Roche um diesbezügliche Beslehrung.

"Noch einer Sache, die mir zur Schmach gereicht, muß ich erwähnen. Ich war neulich bei Hrn. Rettor Döderlein, er brachte die Angelegenheit unseres Kantons aufs Tapet, ergriff die Partei der Landleute, und ich war mit dem Wesen unserer Versassung so unbekannt, daß ich ihm auf tausend nicht eines antworten konnte, nicht einmal, oh die Landleute mit im Kleinen Rat sitzen oder nicht. Ich bitte Sie daher, mich hierin zu belehren, auf daß ich in den Stand komme, von unserm guten Recht Rechenschaft abzulegen und unse Sache hier in einen guten Geruch zu bringen . . .

und, indem sie doch da, wo seine Erfahrung aushört, auch aufhören für ihn wahres Eigentum zu sein, ihm als Bornrteile diejenige Unbefangenheit behindern, die immer nötig ist, um zu wahrem
geistigem Besitze zu gelangen. Da konnte aber gewiß zur passenden Gegenwirkung nichts geeigneter sein als die jugendlich frische
Begeisterung, mit der ich meinen treuen Pflegevater sür alles Große,
Tiefe und Tüchtige erfüllt sah. Selbst ein eifriger Teilnehmer an
dem Umschwung, welchen der Ansang dieses Jahrhunderts, wie
auf religiös-theologischem Gebiet, so auf dem der geistigen Angelegenheiten überhaupt genommen hat, suchte er unablässig bei der
ihm besohlenen Jugend den Sinn für das Aechte und Große jeder
Zeit und für das Studium desselben zu wecken und dabei die
demütige Hingabe an das Objett einzuschärfen, als das billige
Opfer, welches von jeder Wissenschaft dem Jünger abgesordet werde."

Ueber Döderlein urteilt Stockmeyer an eben diesem Ort: "Dabei hatte ich auch noch das Glück, meine Schulbildung unter der Leitung des in der philologischen Welt so rühmlich bekannten Döderlein und in den letzten Jahren durch diesen mir unvergeßlichen Lehrer selbst zu erhalten, der die sokratische Kunft so zu handhaben verstand, daß sein Unterricht eine beständige Mühe, aber eine stets reizende war, und der die alten Autoren so erklärte, daß sie die Fundgrube immer neuer Schönheiten wurden."

Unter Döderleins Regiment wurde fleißig und strenge gearbeitet. Aufsätze, in denen sich eine vom Schüler selbst angebrachte Korsrettur fand, zerriß der gestrenge Rettor und gab sie dem Schüler mit der Bemertung zurück: Was du korrigiert hast, brauche sich nicht mehr zu korrigieren. Die klassischen Sprachen wurden mit einem Ernst und Erfolg betrieben, hinter welchen wir modernen Epigonen weit zurückblieben. Alle 14 Tage sollte von einem Schüler eine lateinische Rede gehalten werden, in den dazwischen liegenden

witer Friedrich Rückert zu seinen Lehrern rechnen zu dürfen. Thewanderte an ihm vor allem die souverane Beherrschung ber deutsichen Sprache und war in seinen zahlreichen Gedichten daheim wie wenige.

Unter der Leitung feines verehrten Lehrers Sarles arbeitete er feine erfte Predigt aus und hielt biefelbe - er war damals noch nicht 20 Jahre alt - am Ditermontag 1834 in der Dorffirche zu Berzogen-Urach bei Erlangen. Der Text war Rol. 3, 1-4: Seid ihr nun mit Chrifto auferstanden, jo juchet was droben ift u. f. w. Eine Abichrift ber Predigt fandte er an feinen Großvater. In bem mitfolgenden Briefe heißt es u. a.: "Um 9 Uhr begann der Gottesdienft. Ich gestehe, daß mir beim Besteigen der Rangel jo bange war, daß mir die Rnice ichlotterten, aber der Berr, beffen Wort ich verkundigen follte, ftartte mich, jo daß ich mich während des Berlefens eines Liedes, womit ich zu beginnen botte, völlig sammeln tonnte und die Bredigt ohne zu ftoden hielt. Nach der Rirche fuhr ich gleich wieder gurud und nun erst wurde Die Sache befannt, benn vorher hatte ich fie, um feine Befannten aus der Stadt zu Buhörern zu haben, was mir genant gewejen fein wurde, jorgfältig geheim gehalten. Wenn ich es aussprechen joll, was mich am meisten ermutigte, jo war es das Bewußtsein, daß Die Predigt feine leere Ceremonie ober Feierlichkeitsbeklamation fei, jondern daß ich heilsbedürftigen Geelen Baffer aus der Quelle des Lebens zu reichen habe; jo war ich mir, nachdem ich meinerfeits durch forgfältiges Memorieren das meinige gethan hatte, des Beistandes beffen gewiß, an beffen Statt ich die Gemeine bat: "Laßt ench verföhnen mit Gott."

Die zahlreichen Briefe, die er seinem 80-jährigen Großvater schrieb, lassen einen erquidenden Blick thun in die offene reine Seele des Jünglings. Wie kindlich er dem Greise von seinem Arbeiten und Kämpfen erzählt, ihn immer wieder um seine FürVon der Lage unserer Baterstadt hoffe ich also durch Sie, oder vielmehr bei Ihrer beschränkten Muße, durch meinen etwas saumsseligen Herrn Vetter Karl Sarasin benachrichtigt zu werden, welschen ich an das Versprechen einer thätigen Korrespondenz zu ersinnern bitte."

So rückte unter emsiger Arbeit die Zeit heran, wo der achtzehnjährige Jüngling die Universität beziehen sollte. Lassen wir ihm über die Wahl seines Studiums selber das Wort. Er sagt darüber in seinem Curriculum vitae: "Ich muß zwar gestehen, daß ich mich, fast seit ich zu denken vermag, auch an den Gebanken gewöhnte, ich müsse mich dem Stande widmen, in welchem mein sel. Vater uns so frühe entrissen worden war, und daß ich somit nicht eigentlich im stande din, von einer zu bestimmter Zeit und nach bestimmten Wotiven getrossenen Berusswahl zu reden. Das aber glaube ich dennoch andrerzeits versichern zu dürfen, daß mir, als nun die Zeit kam, wo ein solcher Entschluß hätte gesaßt werden müssen, auch die innere Gewißheit nicht abging, ich sei wirklich zu dem berusen, was ich schon aus Angewöhnung als meine Lebensausgabe betrachtete."

Die beiben ersten Universitätsjahre, die Stockmeyer noch zu Erlangen im Hause seiner Pflegeeltern zubrachte, wurden fast außeschließlich zu exegetischen Studien verwandt, alte wie neutestamentlichen. Es ist auffallend, besonders verglichen mit der heute oft beliebten Ueberladung, wie sparsam der Stundenplan der ersten Semester ansgesüllt ist. Erklärung des Joh. Evangeliums und einiger paulin. Briese bei Harlek, Dogmatik 3. Teil bei Krafft, Erklärung der Pfalmen, hebräische Grammatik und arabische Sprache bei Friederich Rückert — und das theologische Pensum ist beinahe erschöpft. Daneben hörte Stockmeyer noch bei Raumer Naturgeschichte, Wineralogie und Geographie Palästinas, bei Döderlein Encyklopädie der Philologie. Zu großer Frende gereichte es ihm zeitlebens, den

Dichter Friedrich Rückert zu seinen Lehrern rechnen zu dürfen. Er bewunderte an ihm vor allem die souverane Beherrschung der deutschen Sprache und war in seinen zahlreichen Gedichten daheim wie wenige.

Unter ber Leitung feines verehrten Lehrers Sarley arbeitete er feine erfte Predigt aus und hielt diefelbe - er war damals noch nicht 20 Jahre alt - am Oftermontag 1834 in der Dorjfirche zu Herzogen-Urach bei Erlangen. Der Tert war Rol. 3, 1-4: Geid ihr nun mit Chrifto auferstanden, jo fuchet mas droben ift n. f. w. Eine Abschrift der Predigt fandte er an feinen Großvater. In bem mitfolgenden Briefe heißt es u. a .: "Um 9 Uhr begann ber Gottesbienft. Ich geftebe, daß mir beim Befteigen ber Rangel jo bange war, daß mir die Rnice ichlotterten, aber ber Berr, beifen Wort ich verfündigen follte, ftartte mich, jo daß ich mich mabrend bes Berlefens eines Liebes, womit ich zu beginnen hatte, völlig fammeln tonnte und die Bredigt ohne zu ftoden hielt. Rach der Rirche fuhr ich gleich wieder gurud und nun erft wurde die Sache befannt, benn porber hatte ich fie, um feine Befannten aus ber Stadt gu Buhorern gu haben, was mir genant gewejen fein wurde, jorgfältig gebeim gehalten. Wenn ich es anssprechen joll, was mich am meiften ermutigte, jo war es bas Bewußtsein, daß Die Bredigt feine leere Ceremonie oder Feierlichkeitsbeflamation jei, iondern daß ich heilsbedürftigen Seelen Baffer aus der Quelle des Bebens zu reichen habe; jo war ich mir, nachdem ich meinerfeits durch forgfältiges Memorieren das meinige gethan hatte, bes Beiitandes beffen gewiß, an beffen Statt ich die Gemeine bat: "Lagt euch verföhnen mit Gott."

Die zahlreichen Briefe, die er seinem 80-jährigen Großvater schrieb, lassen einen erquidenden Blid thun in die offene reine Seele des Jünglings. Wie findlich er dem Greise von seinem Arbeiten und Kämpfen erzählt, ihn immer wieder um seine Fürbitte angeht, wie inniger Dank für Gottes freundliche Führung mit wehmutsvoller Klage über frühes Berwaistsein wechselt, wie er vstmals von den dahingeschiedenen Eltern redet und die Frage aufswirst: ob sie wohl von uns wissen? ob es ihnen vergönnt ist, auf uns heradzuschauen, unseren Schmerz und unsere Freude wahrsunehmen, uns zu trösten mit dem Friedenswehen der Lebensbäume, uns zu warnen, wenn wir straucheln, aufzurichten wenn wir fallen? Gar manchen Brief begleitet der Großsohn mit einem oder mehreren Gedichten, die seiner jeweiligen Stimmung einen zarten und sinnigen Ausdruck geben. So heißt es am Schlusse eines Brieses vom Frühjahr 1833:

Guße Lichter, liebe Sterne Aus ber heimatlichen Ferne Giebt mir euer freundlich Blinken Runde von ber em'gen Ruh: Bon ben Lieben, so geschieden, Ihrer Wonne, ihrem Frieden. Und die müben Augen sinken In ben schönften Träumen zu!

Ende August 1834 melbet er dem Großvater den Entschluß, seine Studien in Berlin fortzusetzen. "Es dürfte dies leicht das letzte Mal sein, daß ich Ihnen von hier aus schreibe. Ich werde im Verlauf des nächsten Monats Erlangen verlassen und nach Berlin gehen, um meine Studien dort sortzusetzen. Ich hege die seite Zuversicht, daß Ihre teilnehmende Liebe und insonderheit Ihre Fürditte für mich, mich auch dorthin begleiten wird, wo mich die Versuchungen mit viel größerer Mannigsaltigkeit und Krast umsringen, als es, Gott sei Lob und Tank, hier der Fall war. Neben den Lockungen der großen luxuriösen Hauptstadt für die Sinnlichkeit nehmen die Versuchungen für die Einfalt des Glaubens und christlichen Lebens, wie sie mich von seiten der akademischen Vorträge und des Umgangs her bedrohen, eine noch gesahrbringendere Stelle ein."

In Berlin eröffnete sich für Stodmeyer ein nenes Leben der Wissenschaft, Freundschaft und Poesie. Reben wir zunächst von den daselbst gepstegten und geschlossenen Freundschaften. Da sind aus dem erlesenen Kreise edler Jünglinge, mit denen Stockmeyer vertehrte, vor allem zwei erlauchte Namen hervorzuheben: Joh. Christian Konrad von Hosmann und August von Schaden. Den erstern, den später so berühmt gewordenen Theologen und Meister der Erstanger Schule, hatte Stockmeyer in Erlangen, wo Hosmann als Lehrer seine Laufbahn begann, kennen gelernt. In Berlin wurde die Freundschaft brieflich sortgesetzt und mit wahrhaft zärtlicher Liebe gepstegt. Bon Schaden, der leider allzusrüh verstorbene Jünger Schellings, der ideale, ost wohl etwas excentrische deutsche Jüngling mit der schlanken Schillergestalt, der feurigen Christenglauben mit scharfem philosophischem Denken so harmonisch zu vereinigen wußte, wurde in Berlin Stockmeyers Freund.

Gein Freundschaftsbund mit diefen beiden Mannern, der bis an beren Tod fortdauerte, ift ein wahrhaft idealer zu nennen und wohl geeignet, uns, die wir davon lejen und horen, mit Reid und Beichämung zu erfüllen. Mag auch im Drang der Gefühle manche jugendlich fühne Meußerung und manches an Uebermut streifende Wigwort gefallen fein, (wie demn Rud. von Raumer den Borwurf erhebt, daß im Berhaltnis Stodmeners zu Sofmann die Ausfuhr von Witen die eigentliche Production um etwas übertreffe), der Beift, der dieje Freundschaft trug und weihte, war ein über allem gemeinen und alltäglichen boch erhabener, ein Beift reinften, ebelften Strebens. Belch ein ernftes eingehendes Disfutieren über Die theologischen Fragen und Brobleme und die neuesten litterarischen Ericheinungen und dann wieder welch ein Ineinanderfließen der Seelen im Austaufch gartlicher Worte und poetischer Erguije. Bleich der erfte Brief, den Stockmener noch von Dresden aus auf ber Reife nach Berlin an Hofmann ichrieb, atmet innige Freundschaft und Liebe. "Da suche ich mir benn," heißt es, "bei allen (den alten Erlangerfreunden, die er hier wieder getroffen) das zu= sammen, was ich bei Dir jo schön vereinigt hatte und immer fehlt jenes große Desideratum, das zwei erst recht zu Freunden stem= pelt, jenes Aufeinanderklappen der Seele, jene innere Verwandt= schaft, welcher man das Leichte des gegenseitigen Berständnisses verdankt, jo daß man über das Höchste und Tiefste, das Fernste und Nächste jeden nicht gerade gewöhnlichen Gedanken aussprechen barf und dabei gewiß ift, wenn nicht völlige Uebereinstimmung, doch ein Verständnis anzutreffen, welches mit leisen Modifikationen das Gefagte wiederholt, felbst wenn es bloß angedeutet worden ift; und darin besteht ja eben der große Reiz des Zusammenlebens, baß man sich mit einem leisen Scherz, einem Citat, seines Herzens Meinung kund giebt und nicht nötig hat, jeden Gedanken in Form eines euclidischen Sates auszusprechen und im voraus durch Grundjätze und anerkannt Bewiesenes zu motivieren und sicher zu stellen. Und dies war zwischen uns Beiden so schön in Gang gekommen!" Und als Besiegelung dieses Geständnisses fährt dann Stockmener im weitern Verlauf des Briefes fort: "Nun kommt etwas, was ich Dir gar nicht geben, sondern für mich behalten sollte, aber Du jollst es doch haben, statt aller Versicherungen, wie und wie oft ich an Dich denke. Es entstand, während ich einsam von Leitmerit nach Aussia wandelte, auf der Grenzscheide zwischen der böhmischen Ebene und gem ichonen Elbthal:

Oft wünsch ich in der Trennung Schmerz 3ch hätt' Dich nie gekannt, Dann fühlte sich mein wundes herz Dir nicht jo eng verwandt.

3ch bente nur ber iconen Zeit, Da noch Dein Liebesblick Mus muften Irren weit und breit, Mich führt in mich guruck.

Es weht wie von Bergänglichkeit. Ein kalter Sauch mich an, Als könnt auf ewig jene Zeit. Mir nimmer wieder nahn. Da flingt es mir aus tieffter Statt In meinen buftern Mut, Gin berg, bas man erworben bat, Das ift ein ewig Gut.

Und für bie trube, bange Beit, Die rauh und batt getrenut, Giebt mir Dein liebes Bild Geleit, Und mich beim Ramen nennt.

Die Lippe bie mit Zauberwort Den Mund jum Lachen zwingt, Das Auge, beffen Strabl fofort Mein Aug jum Beinen bringt.

Mehrere ausgezeichnete Familien öffneten fich dem jungen Stodmener, jo das Saus von Steffens, wo Tied gelegentlich vorlas, die mufitalijchen Abende beim Dufit-Biftoriter Binterfeld, por allem aber traf er Philipp Badernagel wieder, ber in Berlin als Lehrer wirfte und einen eigenen Sansftand gegründet hatte. Ihn machten hofmann und Stodmener zu ihrem Bertrauten in poetischen Angelegenheiten, ihm legten fie ihre Gedichte gur Beurteilung vor, seinem Meisterwort beugten fie fich. Die beiden Freunde hatten die Absicht, ihre Gedichte burch Backernagels Bermittlung in Chamiffo's Mujenalmanach zu geben, in der Soffnung, "baß fie bie und ba einen traurigen Ginn erguiden." Badernagel ging auf den Plan ein und fandte fie an Chamiffo. Der entschuldigte fich, er fei zu alt und zu frant, um fich damit befaffen zu fonnen und gab fie weiter an Schwab, welcher fie als 56. u. 57. Einsendung, mit einem großen "Beto" versehen, wieder an Wadernagel gurudjandte. Unfere Bedichte, mein Lieber, fo tröftet Stodmener feinen Freund, find Raviar fürs Bolt.

Es waren neben Shakespeare und Goethe besonders die Romantiker, die beiden Schlegel, Tieck, die Arnim u. j. w., in deren Berken Stockmeyer während seines Berliner Ausenthaltes lebte. Bon Schiller wollte weder er noch Hosmann viel wissen. Hie und da wurde eine beißende Parodie auf ein Schiller'sches Gedicht ausgetauscht. Einmal erhob sich in einer Gesellschaft bei Backernagel ein hestiger Disput über den schwädischen Dichter-Heros. In der Hitze des Hin- und Herredens sprach Stockmeyer den allerdings, wie er selbst bekennt, auf die Spitze gestellten Satz aus: Friedrich Schlegel habe in seinem kleinen Finger mehr Geist, Gelehrsamkeit und Poesie, als im ganzen Schiller anzutreffen. Worauf Wackernagel erwisterte: in Ansehung der Gelehrsamkeit und Philosophie stehe Schlegel allerdings über Schiller, dagegen aber lasse sich behaupten, daß umgekehrt Schiller in seinem kleinen Finger mehr Poesie habe als der ganze Fr. Schlegel, dessen Gebichte ganz ungenießbar seien, indem man Keines lesen könne, ohne Zahnschmerzen zu bekommen. "Ich hätte mir," bemerkt Stockmeyer hiezu an Hosmann, "alles gefallen lassen, was gegen A. W. Schlegel gelästert wurde, aber über Friedr. Schlegel ein solches Urteil und gerade von Wackernagel hören zu müssen, das that sehr wehe."

Es braucht wohl nicht bemerkt zu werden, daß Stockmeyer später sein Urteil sowohl über Schiller als über Friedr. Schlegel wesentlich änderte.

Wir können es uns nicht versagen, noch einige Proben aus dem damals so reich sprudelnden Quell poetischen Lebens darzubieten.

Zunächst möge hier ein Sonnett seine Stelle finden, das Stockmeners tiefstes Wesen, wie es ihm in allen Phasen scines Lebens eigen war, in schöner Weise kennzeichnet.

Ich hab des Wechsels Sturmgewalt empfunden Wenn rauher Kord im Blütenbaume windet, Daß dir das Gerz zerspringt, das Aug erblindet In heißer Thränen Strömung hingeschwunden.

Doch gehnfach qualvoll find die öben Stunden, Wo sich bas herz in trägem Grame windet Und, weil der leste Stern in Dunkel ichwindet, Nach Schmerzen jehnt, um blutend zu gejunden.

Ein Aleinob hab ich aus bem Sturm gerettet, Das jeden Schmerz heilt, jede Welle glättet Das Wort, daß Treusein an den himmel kettet. Tren, wenn ber Luft buftreiche Garten blüben, Tren, wenn ber Schmerzen bittre Bfeile glüben Bor allem tren im Gang gleichförm'ger Müben.

Von einer Reise ins Tyrol im Sommer 1833 und einer solchen nach Hamburg im Frühjahr 1836 brachte Stockmeher ebenfalls einen Strauß dichterischer Blumen mit. So singt er in Curhaven beim Anblick von Meer und Himmel:

Es ruht bas Meer bem himmel an ber Bruft In leisem Sänseln klagt es ihm Beschwerben. Der himmel, seines tiefen Wehs bewußt Blidt hie und ba durch schwarze Wolfenherben. Das Meer verlangt nach voller Liebesluft, Doch alles schweigt in ruhigen Gebärden: Rur eine Möve sliegt vorbei; "Du mußt "Roch immer stiller, immer ftiller werben!"

Auf jener Reise besuchte Stockmener ben Pastor Claudius in Wandsbeck. Er nichte ihn fast die Krone der damals gemachten Bekanntschaften nennen. "Der Geist seines Baters" — so schreibt er über ihn — "ruht wenn nicht zweifältig, doch im schönsten Sinne des Wortes einfältig auf ihm; in ihm erscheint am volltommensten sene ächt christliche Liebe, die so reich ist, weil sie nach allen Seiten sich öffnet und überall empfängt und giebt."

Um Klarsten aber spiegelt sich das Bild der zwischen Stockmeyer und Hosmann damals gepflegten poetischen Freundschaft in einem fünfattigen Festspiel wieder, welches Stockmeyer im August 1835 dem Freunde als Hochzeitsgabe überbrachte. "Palme und Myrte" heißt dieses von romantischem Zauber umwobene Gedicht. Es spielt zur Zeit der Kreuzzüge. In seiner äußern Gestaltung, mit seinem Wechsel von gebundener und ungebundener Rede und seinen häusig eingestreuten lyrischen Partien, zeigt es den Einfluß Shakespeares, und ebenso auch darin, daß die Heldin dem Helden, in männlicher Kleidung und ohne von ihm erkannt zu werden, auf Schritt und

Tritt folgt, erinnert es an das große englische Borbild etwa in "Was ihr wollt." Es will in seinen mannigsachen, meist sehr hübsch und spannend durchgeführten Berwicklungen, ein Lobpreisder reinen selbstlosen Liebe sein und ihres Triumphes über Laune und Selbstsucht, jener Liebe, die, von der göttlichen Liebe des Erslösers geheiligt, für den Geliebten kein Opfer scheut.

So betet Lore, als sie mit dem Geliebten im heiligen Land ankommt, unter dem Krucisig:

Des herzens tieffte Falten Thun bir fich offen tund, Laß beine Strahlen ichalten In ihrem bunkten Grund. Es muß von allem Böjen Mein herz erft helle sein, Gelübbe kann bir lösen Ein ganzes herz allein.

Laß beine Lieb' erblühen In meiner heißen Bruft! Noch spür ich brinnen glühen Nur irb'iche Liebesluft. Es halten Myrtenzweige In Banden mir bas Haupt, Alch mein Erlöfer zeige Die Palm', die dich umlaubt!

Die Myrte laß verzehren Bon beines Geiftes Kraft, Wenn seinem Sauche wehren Will ihrer Triebe Saft. Dech schirmst bu ihre Krone, So lieb ich bich in Ihm: Wir stehn vor beinem Throne Zwei belle Cherubim.

Stocknieher bezeichnete dieses Drama einem andern Freunde gegenüber, dem ers zum Lesen gelichen, als Scheidebrief, welchen er einer Lebensperiode zum Abschied gab. Und der Freund antwortet ihm hierauf: "Ich bin es zufrieden, hoffst Du doch selbst, daß das Wahre aus jener Zeit Dir unwerloren sei, natürlich also auch das wahrhaft Schöne. Und was ist es denn anders, warum ich jenem Gedicht so glückliche Stunden meines Lebens verdanke, als weil ich Dich entschränkter, wahrer, reiner, lieblicher darinnen erkannt habe, als man Menschen in dem Gewühl dieser Wirklichkeit erkennen und lieben kann."

Doch es ift Beit, daß wir von Stodmegers theologischer Entwidlung reben. Leider war Schleiermacher am 12. Febr. 1834 gestorben und so konnte sich Stockmeyer nicht mehr, wie er jo gerne gethan hatte, zu den Fugen des großen Meifters feben. Die damalige theologische Fafultät Berling bot (Reander ausgenommen) dem Studenten wenig Anregung, und fo fah er fich wesentlich auf bas Privatstudium angewiesen. Immerhin borte er fleißig bei Ranke, Trendelnburg und Steffens geschichtliche und philosophische Kollegien. Auch war ihm lie. Neumann, mit welchem er fich enger befreundete, ein willfommener Sodeget gum Berftandnis Schleiermachers. Die Einwirfung, Die von Schleiermachers Schriften auf ihn ausging, war eine große und in mancher Sinficht bestimmende. In ihm lernte er die harmonische Bereinigung tiefer Frommigfeit und freier Biffenschaftlichkeit lieben und verehren. Er bewahrte fein theologisches Denten einerfeits vor fpetulativer Berflüchtigung, wie fie von Begels Philosophie und andrerfeits por maffwer Berdichtung, wie fie von Bengstenberge Orthodoxie ber drohte. "Seine Dogmatit," jo jagt er felbft, "ift eigentlich bas Berment, welches mir gur wiffenschaftlichen Uneignung ber chriftlichen Lehre verhalf; und während das innerlich Erlebte die un= perriidbaren Marten bilbete, jo ward ich burch die gewaltige Dialettit biefes Theologen in die Behandlung bes mehr Fliegenden und dem Wechsel wiffenschaftlicher Anschauung Unterworfenen eingeführt."

"Schleiermacher," jo schreibt Stockmeyer an Hosmann, "dieser Matador in der Dialektik, dieser sittliche Riese! Wie tief und fest= gegründet muß seine Liebe zum Heiland gewesen sein, da sie trots allen aufgeopserten Dogmen und bedenklichen Konsequenzen, wozu ihn sein schneidend scharser Verstand verleitete, bis an sein Ende so lebendig und belebend (ich beruse mich für letzteres auf die Aussage des als Pietist bekannten Otto von Gerlach) verharrte? Wie groß seine wissenschaftliche Strenge, da sie ihm bei der glüshenden Liebe zu Christo so viele Dogmen und so viel vom Buchstaden des Evangeliums abgenötigt hat!"

Hofmann antwortete hierauf: "Daß Du Schleiermacher einen sittlichen Riesen nennst, darüber will ich nicht mit Dir rechten; benn es kann uns viel weniger um die Person als um die Sache zu thun sein . . . . . Was ist es, das Schleiermacher nötigte, Dogmen aufzugeben? Sein Widerstreben, das Auge des eigenen Erkenntnisvermögens allein von dem Lichte der göttlichen Wahrheit erleuchten zu lassen. Riesenhaft ist sein Widerstreben, aber was ist es doch gegen den riesenhaften Gehorsam eines Luther?"

Und Stockmener erwiderte: "Wir haben alle Uriache, die Herrlichkeit Gottes zu preisen im Donnerwetter der Schleiermachersichen Dialektif und die Schäden, die er etwa nebenber angerichtet, nach Kräften zu besiern, ohne deshald seine Segnungen zu verstennen. Daß Du, lieber Hofmann, aus der Borausierung, daß das von Schleiermacher Beitrittene Wahrheit sei, gleich auch den Schluß ziehst, daß seine Bemühungen der eigenen Ehre seinm geswidmet geweien und der Wahrheit wideritrebt bätten, das har mir wehe gethan: denn ich babe Schleiermacher innig verehren und lieben lernen, ungeachtet aller seiner Härten, die vielleicht keiner so geschmerzt haben, wie ihn ielber, und ich bosse auf eine Zeit, mowir in jeder Gabe den Geift erkennen werden, der die mandereit Kräfte zu einem harmonischen Zusammenwirken verdinden."

Es fann bier nicht ber Ort fein, naber einzugeben auf die jum teil giemlich ausführlichen, von großer Reife bes Dentens und grundlichem Biffen zeugenden brieflichen Berhandlungen, Die Stod= mener mit feinem Freunde führte über Infpiration der Schrift, Kanon, Antorität der Bibel u. f. w.; nur fo viel fei bemertt, daß Stockmener Sofmann gegenüber, der die Schrift als einen in fich vollen= beten, durchaus göttlichen und in allen Teilen untrüglichen Organismus wollte betrachtet wiffen, auf das Recht einer hiftorifch= fritischen Betrachtungsweise hinwies, und in betreff ber Autorität ber Schrift die Forberung aufftellte: Reine und objettive Ueberlieferung der bas Chriftentum tonftituierenden Fafta und der uriprünglichen Angabe der Bedeutung berfelben, d. h. Angabe der chriftlichen Grundlehren. "Ich wage es auszusprechen," heißt es in einem Briefe vom 15. Märg 1835, "daß dem verwegenen Ausipruch des Dr. Strauß in Tübingen in feinem eben jo icharffinnig als anftokia frivol geschriebenen Auffat (Jahrbucher für miffenichaftliche Rritit) "es muffe wie Chriftus felbft, bas geschriebene Evangelium die Ragelmale und Lanzenstiche der Kritit nicht ichenen, um geistig wieder auferstehen zu fonnen" - doch etwas Bahres gu Grunde liege." Worauf Sofmann die Soffnung ausspricht, daß das Evangelium nicht als bloger Beift auferstehen merde, jondern mit demfelben Fleisch und Blut, welches feine Feinde gerstochen und vergoffen haben, nicht ohne den Leib der thatsächlichen Beichichte, welche der Beift bis in die außerften Spigen und Auslanfe mit gleichem Leben burchweht.

Allein einige Wochen später schreibt ihm Stockmeyer wieder: "Daß die Heilung eines oder zweier Blinden ein das Christentum konstituierendes Faktum oder die Rotiz, wessen Sohn der Märtyrer Bacharias gewesen, eine Grundlehre desselben sei, wird wohl niemand zu behaupten versuchen: sondern die Wundernatur des Gottesmenschen Christus in ihrem Sein und Thun konstituiert das Christen-

tum, und Erfüllung von Gefet und Prophetie ift eine Grundlehre besselben, abgesehen von allen einzelnen Aeußerlichkeiten. Dir nun hiebei bas Bedenken entsteht, daß jo "für den, der rucksichtslos die Wahrheit liebt, kein Halt ift, bis er bei alleiniger Geltung subjektiver Erkenntnis angekommen ift," fo hat bies, in soweit es wirklich der Fall ist, gar nichts auf sich. Wir sollen eben auch in dieser Beziehung unser Brot im Schweiße unseres Angefichtes effen. Ist ja boch nur das Wahrheit für uns, was und wirklich subjektiv dazu geworden ist. Daß wir aber in unserm Forschen alles Haltes verluftig gehen sollten, ist deshalb wohl nicht möglich, weil der Wiedergeborene — und für einen andern hat die hl. Schrift doch überhaupt nicht die eigentliche Autorität aus feinem Bewußtfein heraus die fich entgegengesetten Retereien als dialektische Marksteine erkennt, innerhalb deren er sich, so lange sein Streben nur wirklich bas "eines rudfichtslos bie Bahrheit liebenden" ift, nur mit Nuten hin und her bewegen kann."

Stockmeyer war bei Raumer und besonders bei Krafft streng orthodor unterrichtet worden. Christentum ohne strenge Orthodorie war ihm bisher als undenkbar erschienen. Rrafft nannte von der Kanzel diejenigen Frelehrer, die dem Hiob die historische Wirklich= keit absprechen. Durch Schlegel und Tieck hatte Stockmeyer erfahren, daß der Rationalismus geistlos und unpoetisch sei, und so war ihm alles, was sich dieser Richtung zu nähern schien, suspekt. Im Raumer'schen Hause fand wohl die Pflege eines edlen Humanisning neben berjenigen des lebendigen Christentums ungehindert Allein an die hergebrachten Dogmen der Kirche und die orthodore Auffassung der Schrift mit kritischer Forschung heran zutreten, bas scheint nicht im Sinne Raumers gelegen zu haben. In Berlin machte sich jedoch die Reaktion gegen diese Ginseitigkeit bei Stockmeyer geltend, zunächst mehr in Bezug auf das Leben und die Gemütsrichtung, indem er sich von den wissenschaftlichen

Bestrebungen unwiderstehlich zu den Meisterwerten der Poesie hinsgezogen sah. Dann aber kam durch Schleiermachers Impuls auch die wissenstehliche Reaktion. Als Laie, so bekennt er, würde er sich nicht verpflichtet fühlen, mit kritischen und dialektischen Forschungen sich zu befassen. "So aber, da ich mich einmal der Theologie gewidmet, halte ich es für die heiligste Pflicht, mich vom bloß Nachgesagten loszumachen und nur das zu meinen Resultaten zu zählen, was mir innerlich wahr geworden ist: meine gewonnene Ersahrung, daß in keinem andern Heil ist, als in Christo und die Bibel die einige Quelle über ihn ist, das soll mich hossentlich vor unheilbringenden Berirrungen und vor Verblendung durch bloß vorgeblich freiere Ansichten schirmen."

Er wird nicht milde, es immer wieder zu betonen, wie das innerlich erlebte und ersahrene Heil ihm die sichere Gewähr biete, nicht irre zu werden an seinem Glauben, gleichsam ein Glaubensgewissen sei, das sofort reagiere, sobald ernstliche Gesahr drohe.

So schreibt er an Hosmann: "Die Gemeinschaft mit bem Erlöser ist mir seit manchem Jahre ein so gewohntes Bedürsnis, daß, sobald eine dogmatische Berirrung ihr Gefahr drohte, dies sich augenblicklich durch eine gewaltsame Störung des innersten Lebens bemerklich machen müßte: und so lange nur diese Gemeinschaft als einzige Garantie meiner eigentlichsten Existenz sich geltend macht, so lange kann sich das theologische Wissen über das Wie? dieser Gemeinschaft und die Geschichte ihrer objektiven Dokumente der freiesten Forschung ergeben, ohne daß das religiöse Leben in seiner Entwicklung sich gestört fühlt."

Und in einem frühern Brief spricht er sich über diesen Puntt noch viel stärker auß: "Was meine dogmatischen Studien betrifft, so tröstet mich nur das Bewußtsein einer lebendigen Ersahrung der Wahrheit, mit welcher ich die Resultate meiner wissenschaftlichen Forschung werde kontrollieren können, und sollte sich mein Verstand blind spekulieren, so soll das Herz das unmittelbar Erkannte nur um so fester erfassen."

Und seinen frommen Großvater tröstet er: "Das Studium der Theologie ist eine Bahn des Forschens und oft auch des Ameifelns: erschrecken Sie nicht ob diesem Worte, lieber Großvater, es kann zwar der siegreiche Zweifel die Wahrheit im Bergen des Zweifelnden untergraben, aber Gott jei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch Jejum Chriftum! Wir können den Zweifel befiegen und dann muß der überwundene Zweifel der Wahrheit zur Stüte dienen. Und bis jest, ich rühme ce laut, benn ich rühme nicht mich, sondern die Gnade des Herrn damit, bis jest ist Jesus Chriftus noch stets die Sonne meines Lebens, der innerste Kern meines ganzen Dajeins, zugleich Quelle und Ziel meines Liebens geblieben." Und so, im Sinblid auf die "unverrudbaren Marten" seines Glaubens und christlichen Lebens, war ihm der Neujahrswunsch, den Rapa Raumer ihm am 1. Januar 1835 nach Berlin fandte, gewiß gang aus dem Bergen geschrieben: "Biel, viel Glud zum neuen Jahr, heiligen Ernft und frohe, feste Berzen, klare Augen, Brüfungegabe. Disputationibus hominum pax non reparatur in orbe, auch nicht in corde. 1) Beil alle gute Gabe von Gott kommt, hilft beten, disputieren aber wenig oder nichts."

Ein festes, gläubiges Herze, das möchte er sich bewahren in allen Kämpsen. Wie ernstlich er sichs ersehnt, zeigt uns das folgende innig fromme Gedicht aus eben dem Jahr 1835:

Schau ich ber Alten Glauben an, Wie er in Lieb' erglühet, In hohem Werk sich kund gethan, In zartem Lieb erblühet: Staun ich ber großen Gerrlichkeit Und mich verlangt nach selcher Zeit In ihrem Schoß zu leben. Warum ift jolche Glaubensfraft Aus unfrer Zeit geschwunden? Wird Gottes Gnad', die jolches ichafft, Denn heut nicht mehr gefunden? Nein, das ist unfre Missethat, Die jolches Gut verscherzet hat, Daß wir nicht fönnen glauben.

<sup>1)</sup> Durch Disputieren wird ber Friede in ber Welt nicht hergestellt und auch nicht im Bergen.

Uns blendet weltlich Gut und Ehr Samt eitlen Biffens-Künften. Die Sonne dunkelt mehr und mehr Bor iolchen böfen Dünften; Und in der trüben Jinfternis Ift uns der ew'ge Tod gewiß, Erblübt uns nicht ein Morgen.

So lang das herz gespalten ist, So lang die Augen schielen, Mag auch des bosen Feindes List Mit beinem Leben spielen. Ebristus gab gang sein Leben hin, In ihm ist mur der Tod Gewinn, So wird die Seel' erhalten. Und hat dich einmal feine Kraft Mit Sonnenglut durchbrungen, hat fich bein Sinn emporgerafft Und ans der Nacht erschwungen: So halte fest das leure Gut, Bewahre dir den freien Mut Und Gottes fillen Frieden.

Ach gieb vor allem, treuer Gott, Mir ein bemitig Berge, Die Demut schirmt vor gift'gem Spott Und richtet auf im Schmerze. Sie giebt fich gang ber Liebe bin, Drum quillt in ihrem ftillen Sinn Der Liebe reiches Leben.

Bie follte fich nun Stodmeyers Bufunft geftalten? Geine Freunde rieten ihm entschieden gur afademischen Laufbahn. Er felbit "ift eben fo jehr zur praktischen Seelforge als zum Lehrvortrag geneigt, am ichonften, wer beides verbinden fann." Er ahnte bamals noch nicht, wie lieblich ihm fpater Diefer Bunfch in Erfüllung geben wurde. Bielmehr fampfte es zuweilen beftig in ihm und er wußte nicht, wofür er fich entscheiden follte. Go ichreibt er an Hofmann: "Beit ruhiger wurde ich fein, wenn ich über meine Bestimmung genauer im Rlaren ware; aber ich fühle weber bie rubige Besonnenheit, Umfichtigfeit, Leutseligfeit und befonders Demut in mir, Die zu einer praftischen Wirffamteit nötig ift, noch andrerfeits die Ausdauer, die receptive Rraft, die Umfaffung, ben Gifer, ber fich in die Wiffenschaft wirft, Gigenschaften, Die für einen gelehrten Theologen besonders in heutiger Beit, wo bas Biffenswerte fich mit jedem Tage häuft, unentbehrlich find. 3ch habe das Bedürfnis, alles, was ich recipiere, jogleich zu verarbeiten, fo find meine Fortichritte außerst gering und vielleicht branche ich feche Jahre, um bas inne zu haben, was ein anderer in dreien fernt."

Um seinen Studien einen vorläufigen Abschluß zu geben und freie Hand für die Zukunft zu haben, beschloß Stockmeper anfangs Januar 1837, nach Bajel zurudzufehren und bajelbst fofort zum Eramen sich zu melden. Bon Berlin schied er mit tiefer Behmut. "Denn," so spricht er sich Hofmann gegenüber aus, "es ift bei meiner Ehre doch ein allerliebster Ort. Mancher Genius senkt die Fadel für mich; von guter Musik werde ich sobald nicht wieder etwas hören, eine Runftausstellung, wie wir fie gegenwärtig haben, wo das Beste, mas die Gegenwart zur Reife gebracht, zusammenströmt, wo finde ich die noch? Dann die unendliche Auswahl für jedes Bedürfnis, von den Erfordernissen der Toilette bis herauf gu den Bredigern! (Es war bejonders Theremin, von dem er sich an= gezogen fühlte.) Die Repräsentation jedes Zweigleins der Wissen= schaft, die lebendige Universalencyklopädie, das großartige Nebeneinanderbestehen der verschiedensten Richtungen, mo selbst Bengstenbergs Intoleranz toleriert wird und deshalb auch nur sub praelo intolerant sein kann. Diese Vollständigkeit der Lebensanschauung vom Hof bis zu Nr. 406 an die Ece bei Treu und Nugbisch, wo finde ich das alles wieder?"

Aber in all dem geiftig so überaus anregenden Berliner Leben kam doch zuweilen über ihn ein Gefühl der Einsamkeit und Berslassenheit und des Heimwehs nach seiner Baterstadt. Stockmeyer hatte nichts an sich von der Unart mancher junger Leute, die nach längerm Aufenthalt in der Fremde wegwerfend von der Heimat und ihren Verhältnissen glauben reden zu dürfen. Ihm war troß seiner dreizehnsährigen Abwesenheit die Stadt Basel lieb geblieben. Einen besonders rührenden Ausdruck giebt er diesem Gefühl des Heimwehs, wie schon früher angedeutet, in den Briefen an seinen Großvater. "Ich din weit entfernt," heißt es da, "über die liebesvollen Wege zu murren, die mich der himmlische Vater gehen läßt, aber ich darf sagen, daß sie mich oft durch großes Herzeleid führen.

Benn ich mich ohne Eltern und Geschwifter und jozufagen beimatlos in der weiten Welt finde — benn alle Liebe, die mir von Menichen geschentt wird, mit benen mich Gott gusammenführt, fie ift nicht bas, was bem Menschen auf Erden eine Beimat giebt, einen Berd, um den man fich sammeln, wohin man fich aus ben Sturmen des angern Lebens flüchten fann; nur Ihre Liebe ift es bann, welche mich väterlich anlächelt, an Sie fühle ich mich gekettet, und der Gedanke an Sie giebt mir Burgichaft, daß auch die Erde eine Stelle hat, wo meiner mit besonderer Liebe gedacht wird, wo ich nicht nur Gaft, wenn auch liebreich aufgenommener, nein, wo ich das Kind vom Saufe und zwar das geborene Kind bin!" Und anfange 1836 ichreibt er: "Die Berhältniffe unferes Baterlandes haben fich noch immer nicht jo geftaltet, daß ich hoffen dürfte, nach Bollendung meiner Studien daselbft fogleich einen Wirkungs= freis zu finden; und vielleicht ift es des herrn Wille, daß ich wie fo mancher meiner Landsleute mein zeitliches Baterland aufgebe und auf Erden ein Gaft und Fremdling bleibe. Gein Wille geschehe!"

Wie freut er sich bagegen ein Jahr barauf, seinem Hosmann von Basel aus zu melden: "Bom Gedanken, absichtlich auszuwansbern, bin ich ziemlich zurückgekommen. Obschon vor der Hand sich nichts zeigt, so kann, ehe man die Hand umkehrt, sich etwas gestalten; besonders scheints auf der Landschaft anders werden zu wollen. Respinger ist auf unserer eidevant Landschaft Pfarrer, die Berhältnisse zur Regierung sind keineswegs so drückend, als verlautet hatte. Das Haupthindernis ist, daß die vertriebenen Geistlichen ihre Gemeinden noch als ihr Eigentum ansehen, und wer von und Kandidaten ihnen succedieren wollte, der würde bei ihnen, beim Antistes und einem guten Teil der Baseler Bürger sitt einen Usurpator gelten. Das wird sich indessen teils aussgleichen, teils, wie's bei Respinger der Fall, sterben die früheren

Beiftlichen, teils betommen fie andere Stellen, jo daß fich bier 3. B. cher etwas aufthun tann, als es mir wahrscheinlich in Bayern glücken würde. Und bei allem hat's ja gar keine Gile. befinde mich hier ganz wohl. Es giebt hier herrliche Leute, man fann in aller Stille bier viel wirken und auch viel empfangen." Inzwischen rückte die Zeit des Gramens beran. Die Stimmung, in welcher er demjelben entgegenjab, drückte er mit feiner Fronie in einem Briefe an seinen Ontel La Roche aus. Die Worte sind es wert, von allen Graminanden beherzigt zu werden. Er schreibt: "Obwohl ich sagen tann, daß ich mit vieler Liebe furs Eramen arbeite, jo muß ich mich doch derfelben Gemächlichkeit, die mich durch mein ganzes akademisches Studium geleitet hat, auch hier beim lepten Stadium desjelben noch anklagen. Jener beichleunigte Assimilationsprozeß, jene Kapazität für Kompendien und zu repetierende Beste, Dinge, die ich sonst an Leuten mahrnehme, die am Rande des Eramens stehen, wollen sich bei mir gar nicht einstellen und ich fürchte, daß es an allen Eden feblen wird und ich auf taujend nicht eines werde zu antworten miffen." Die zulett ausgesprochene Befürchtung scheint jedoch nicht begründet gewesen zu jein. In dem von den vier Hauptpfarrern und den Projefforen Hagenbach, de Wette, Müller und Stähelin unterzeichneten Ordinationedivlom heißt ex: se in litteris sacris optime versatum praebuit, nos ad laetam spem excitavit, fore, ut Deo favente continuo sacrarum litterarum studio precibusque ad Deum et vera pietate adjutus, non sine fructu munere ecclesiastico functurus sit.1. Bald auf das Eramen jolgte die Probepredigt als Wochenpredigt im Münster, woran sich die Ordination schloß,

<sup>1)</sup> Er reigte fich in ber theologiichen Wiffenicaft aufs beite unterrichtet und erwedte in uns bie frobe hoffnung, er werde unter Gottes Beiftant und fortgesestem Studium und Gebet erfolgreich bes geiftlichen Amtes walten.

welche, da der alte Antistes Falkeisen frank war, zu Stockmeyers großer Frende Pfarrer La Roche verrichtete, "mit ebensoviel Würde und Feierlichkeit, als Leben und Herzlichkeit." Das war ansangs Sommer 1837.

Rudolf von Ranmer hatte seinem Freunde Stockmeyer unmittelbar vor dessen Examen geschrieben: "Bei Deinem Examen wilnsche ich Dir mehr Glück wie Verstand. Was? Insulten? Nein, mein Liebster! Daß Dirs nicht an Verstand sehlt, weiß ich ja. Wenn ich Dir also noch mehr Glück wünsche, so hast Du ja alles beisammen, um in Kürze Antistes zu werden!" Immerhin eine merkwürdige Prophezeiung!

Borläusig meldete sich nun Stockmeyer bei Hosmann in Erlangen an, dem er auftrug, ein Zimmer für ihn zu mieten. Er hatte die Absicht, zunächst seine Studien in Erlangen sortzusetzen, vielleicht wenn es anginge, nebenher Bikar bei Krasst zu werden. An Hosmann schreibt er hierüber: "Zur Bermehrung Deiner Glorie durch Dein zweites Examen wünsche ich Dir Glück: dem Licentiaten wird auch nichts im Wege stehen. "Ich will dabei Zuschauer sein, Mitspieler auch vielleicht, nachdem sichs trifft." Entre nous: Ich möchte gerne aus Dstern (1838) Doktor der Philosophie werden, erstens aus Demut, denn, sagt Marheineke, was kann man wohl hentzutage geringeres sein als Dr. der Philosophie und zweitens, um auf diesem Dampswagen bequemer und unverschämter reisen zu können, da der Titel Kandidat in manchen Gegenden lange, in andern breite Gesichter erzeugt. Dem denke vorläusig nach, ob es augehen wird."

Allein biesen Plänen machte Stockmeyers Berlobung im Oftober 1837 ein unerwartetes Ende. Seine Braut war die 18sjährige, früh verwaiste Esther Burchardt, die geists und phantasies volle Tochter des Arztes und Prosessors Joh. Rudolf Burchardt und der Esther Socia. Der gemeinsame Ontel und Vormund

Ratsherr Bernhard Socin-Heusler hatte das Amt des Brautwerbers übernommen. Die beiden Verlobten wohnten bei verschiedenen Verwandten auf dem Münsterplatz. Stockmeyer hatte
im Hause seiner zukünftigen Braut in einer alten Kammer allerlei Hausrat und Bücher ausbewahrt und kam häusig, in denselben zu kramen. Bei diesen Anlässen lernte er seine Braut kennen. Den beiden Waisen ward in dem reichen Glück gegenseitiger Liebe der schönste Ersatz der so früh verlorenen Elternliebe zu teil. Stockmeyer giebt diesem Gefühle Ausdruck in den solgenden Versen, mit welchen er den Diamantschmuck seiner sel. Mutter der Braut überreichte:

> Mit irb'ichem Ohre hören wir Der Mutter Segensworte nicht erklingen, Doch bieje hellen Steine ließ fie mir, Einft ihren Gruß ber fugen Braut zu bringen.

Du benke, wenn ber lichte Schein Der klaren Tropfen Deinem Blick begegnet, Daß dies die Thränen ihrer Freude sei'n Weil Gott in Dir so reich ihr Kind gesegnet.

Raumer begrüßte die Braut sogleich als liebe Tochter und schrieb dem Bräutigam: "Wie sehr freuten wir uns über Deinen Brief und die Freude wuchs, als Hofmann erzählte, daß mein teurer Freund Socin ganz mit der Verbindung einverstanden sei. Und doch ist es keine im Rat der Alten beschlossene Verlobung, gegen welche ich, wie Du weißt, einigen Abschen hege, da der Alten Wege oft nicht Gottes Wege, ihre Gedanken nicht Gottes Gedanken sind ..... Ich denke zurück an die Zeit, da Du als ein Kind zu unskamst. Wie freundlich leitet Dich der Herr, wie freundlich.

Ich war nicht ohne Sorge für Deine Zukunft, manches besprachen wir, über einiges schwieg ich; recht von Herzen konnte ich mich über Dein Kommen nach Erlangen nicht freuen. War irgend eine Bessorgnis gegründet, so ist sie durch deine Berlobung weggenommen . . . .

Der Herr jegne und behüte Euch, liebe Rinder. Der Gott bes Friedens heilige Euch durch und durch, und Guer Geist ganz jamt der Seele und Leib muffen behalten werden unsträslich auf die Zukunft unseres Herrn Jeju Christi. Guer treuer Raumer."

Und Renmann ichrieb aus Rio be Janeiro, wohin er ingwijchen als Bfarrer übergefiedelt war: "Bift Du nicht wie Saul, ber Sohn Ris, ausgegangen nach altem Möbel gut feben und findeft ein Konigreich ja "mehr als Salomo"? Und hatte ich nicht immer Recht, Dich ein enfant gate de la fortune zu nennen?" Nur Bhilipp Badernagel war nicht zufrieden mit diefer fruhzeitigen Berlobung, Die, wie er mit Recht befürchtete, den Freund min bauernd an Baiel fetten wurde. Gine Bucherjendung, die er von Berlin an Stodmeyer nachzuschiden hatte, begleitet er mit folgenden Borten: "Der Sauptgrund ber Beripätung, auch Diefer verspäteten Bitte, ift Deine frühzeitige Berlobung : er verliebte fich, verlobte fich, verlebte fich - nur dies lettere nicht, lieber Stockmener! 3ch hatte erft ben Blan, Dir die Bucherfifte nach Edinburg gut ichiden und Dich zu bitten, fie dort zu öffnen. Rimm es fur geschehen und dante es Deinem guten Geschichfal, daß ich die unnützen Roften in Betracht gezogen. Run aber bitte ich Dich, Diejenigen Bucher, Die Du in Edinburg brauchen fannft, felbft vorauszuschicken und im nächsten Frühjahr Deine Reije burch Europa ober über Reapel, Athen, Dbeffa und Betersburg nach Edinburg, wo Du das Dorichen Berlin unterwegs berühren fonnteft, getroft anzutreten. Lag Dich durch Deine Berlobung nicht hindern; im Gegenteil, erft jest kannft Du ficher reifen, da Du weißt, wo Du zu Saufe bift. Das fteht affo unter und feft: Du bleibft nicht in Bajel und führft alle friihern Plane und einige weitere ruhig aus. Briige fie vielmals. Guter Manni, Dies herrliche fie! Gott jegne Dich und fie! Aber reife! Ceterum reife! Beterschrei : reife u. f. w." Allein Stodmener nahm dieje Mahnungen nicht zu Bergen.

Am 1. Februar 1838 ward die Hochzeit gehalten. Der Bruder der Braut, der nachmalige Obersthelser Abel Burckhardt, segnete das Paar ein. Stockmeyer blieb als verheirateter Kansdidat in Basel, erteilte am Gymnasium Religionsstunden, predigte häusig, arbeitete an verschiedenen Reichsgotteswerken mit — aber ein eigentliches sestes Annt bekleidete er nicht. Ein verheirateter Kandidat war etwas durchaus abnormes und gar eine Frau Kandidatin! Hosmann fragte deshalb seinen Freund: "Sage mir, lieber Stockmeyer, was bist Du noch außerdem, daß Du Ehemann bist?"

Um stärksten drang Raumer in ihn, ein regelrechtes Amt Er schlug ihm vor, falls in der Heimat sich keine Thüre öffne, so möge er sich um eine Pfarrstelle in Erlangen oder Nürnberg bewerben, wobei er, Raumer, ihm gerne behilflich sein Immer wieder macht er ihn auf die Gefahren einer freis willigen und zersplitterten Thätigkeit aufmerkfam. "Wie mare es, wenn Du nach Nürnberg gingst? Doch ganz abgesehen von Nürnberg, ist und bleibt es mein sehnlicher Bunsch, Dich in einem bestimmten Beruf und Wirkungstreis zu jehen. Das Leben ift furz. Man darf die besten Jahre nicht unbenütt verstreichen lassen, um so weniger, als man sich auf solche Weise vom Berufe entwöhnt, mit jedem Jahr unluftiger, mithin unfähiger wird, sich in Berhältniffe zu schicken." Und später: "Den Gedanken, daß Du Rindlers Stelle (in Nürnberg) einmal erhalten könnteft, gebe ich nicht auf. Ich wünsche Dir, mein lieber Sohn, einen recht entichiebenen Birfungefreis, der Dir das Gefühl jeder freiwilligen Uebernahme, welches mit bem Gedanken eines gelegentlichen erlaubten Abschüttelns Sand in Sand geht, nähme. Wenige wiffen, baß ein großer Segen gerade in der Amteverpflichtung liegt. — Doch ich bin weit entfernt, Dein jetiges Wirken hierdurch guruchjeten gu wollen, der Herr jegne es Dir."

Und in der That, mußig ist Stodmener in jener amtslosen Beit teineswegs gewesen. Er gab, abgesehen von seiner bereits erwähnten Thätigkeit in verschiedenen Wirkungskreisen, zusammen mit seinem Freund Reber die Beiträge zur Basler Buchdruckergeschichte heraus, als Festschrift zur 4. Säkularseier im Jahr 1840. Wilhelm Wackernagel schrieb das anerkennende Borwort zu diesem immer noch gebrauchten und geschätzten Werke.

Ein Jahr zuvor hatte er mit feiner jungen Frau die Freunde in Deutschland besucht. Die Reife, es war eigentlich die verspätete Bochzeitsreife, führte fie nach Manchen, wo fie einen Abend bei Schelling zubrachten, dann Erlangen und Nürnberg. Sofmanns, Schadens, Beinrich Tierich wurden gegrüßt, auch Philipp Backernagel, der in Stetten Lehrer war, bor allem aber das pflegeelterliche Saus in Erlangen, wo die jungen Leute unvergegliche Stunden der Liebe und Freundschaft genoffen. Bereichert an Geift und Berg tehrten fie heim. Mit welcher Freude und Liebe die Freunde biefen Befuch aufnahmen, zeigt ein Brief, welchen Schaben gleich nachher an Stodmener ichrieb, und aus welchem wir die folgende ichone Stelle mitteilen wollen: "Deine Gegenwart in Erlangen ift mir von viel Frende, Troft und Aufmunterung gewesen. Indem ich bort wenig Freunde habe und eher verliere als gewinne, ift mir Dir gegenüber der verborgene Sandedrud der Seele im Auge zu einer Macht auf Berg und Saupt herangewachsen. Entzückender fann der in bas Chaos ber Schöpfung fallende, faufelnde, donnernde Ruf: Es werde Bicht! Die wogenden Schatten der Morgenrote nicht auseinandertreiben. als die Klarheit eines Mannes und Freundes durch feine außere und innere Siegesgeftalt fich bes "holbenen Berborgenen" im fremden Bergen, ohne es nur zu wiffen und zu wollen, annimmt. Go mabr ift mir durch Deine Unwesenheit in Erlangen auf Diejem mich als Regentropjen verschmähenden Boden Davids Wort geworden: "Die Wohnungen in der Bufte find auch gejegnet, daß fie triefen von Wett."

Allein jene Jahre des Anfangs in der Baterstadt zogen nicht vorüber, ohne dem jungen Paar den bittern Ernst des Lebens zu kosten zu geben. Das erste Kind, ein liebliches Mädchen, starb ihnen gleich bei der Geburt und die Mutter siel in eine schwere, tödliche Krankheit. Der Bater trug die kleine Leiche in der Morgensfrühe des 15. November 1838 auf den Friedhof hinaus. Bom frischen Grade brachte er seiner Frau das folgende Lied:

Es war noch ftiller Morgen, Als wir mein Kind begruben, Es tagte klar und milb. Im goldnen Strahle huben Die Nebel und die Sorgen Sich in ein helles Bilb.

Die Wellen bort im Bach (Gleiten so sanft bahin — Ihr meine Thränen, ach! Mögt ftill mit ihnen ziehn!

Faft icheint es Frühlingswetter:— Wo find, die Flur zu jäumen, Die Blümlein mannigfalt? Uch von den kahlen Bäumen Die kargen, gelben Blätter Künden den Winter bald!

Und du, so frühlingshaft, Mein Blümlein voll und zart — Und doch bahingerafft, Ja, das ist Winters Art! Rings in ben ftillen Gründen Schlummert mit tiefem Schweigen (Bar mancher Frühlingskeim; Und in den kahlen Zweigen Die himmelslüfte künden: "Bald kehrt der Frühling heim!" Laß jäen dich zur Stund Mein edles Korn auch du! Schlaf janft im tiefen Grund Dem neuen Frühling zu.

Balb ift ber Lenz entglommen Und macht die kahlen Buchen Und alles wieder grün. Dann werd ich dich zu suchen Ger in den Garten kommen: "Willst du noch nicht erblühn?" Du liegst und rührst dich nicht. Uch über dich wird hin Noch mancher Frühling licht, Manch' trüber Winter ziehn!

Welch' Rufen ift gebrungen In jedes Grab? Drommeten Sie schmettern wie zum Krieg. Der Gerr ifts, der den späten, Den letten Zeind, verschlungen, Den Tod hat in den Sieg. Run fommt der Leng mit Macht: Wie blübts auf allen Au'n! Gier ift in Frühlingspracht Mein süßes Kind zu schaun!

Bas Raumer fo febnlich für Stodmener wünschte, follte nicht mehr lange auf fich warten laffen. Im Frühjahr 1841 mablte ihn die basellandschaftliche Gemeinde Oltingen zu ihrem Geelforger. Bor der Revolution war Stockmeners Ontel, der originelle Wilhelm Legrand, daselbst Pfarrer gewesen. Weit entfernt in der Erwählung feines Reffen eine Ufurpation zu erbliden, bezeugte ber weitfichtige Mann vielmehr große Freude, daß feine ihm fo liebe Gemeinde wieder einen Seelforger nach seinem Bergen befommen follte und gab feinen Segen bagu. Es waren 5 gludliche Jahre, die er mit den Seinen im abgeschiedenen idullischen Pfarrborf dort am Buße der Schafmatt zubrachte. Go ungern du hinausziehft prophezeite er feiner Frau - fo ungern wirft bu wieder fortziehen. Und dieje Brophezeiung traf wirklich ein. Man könnte benten, Stodmeners feine ariftofratische Art habe den Ansprüchen und Berhaltniffen einer Bauerngemeinde wenig entsprochen. Allein abgesehen davon, daß die weitverbreitete Meinung, für die Landleute fei das Gröbfte eben gut genug, auf einem bedauerlichen Irrtum beruhen burfte, mar Stodmener bamals in Oltingen burchaus am richtigen Plate. Paffend hat bas ein Schüler beim Tobe Stockmeyers in folgenden Worten angedeutet: "Eine gewiffe Unnahbarteit feines Befens, welche unter andern Umftanden die Baftoration einer Landgemeinde wesentlich erschweren fonnte, war in jenen Jahren burchaus zeitgemäß. Ein aus Bafel fommender Pfarrer, welcher fich überall attiv hatte beteiligen wollen, würde großem Migtrauen begegnet fein. Das jugendliche Gelbstgefühl bes "juveranen Bolfes" würde ibn als Bionier ftadtischer Reaftion betrachtet haben. Gin Bfarrer bagegen, ber wie Stodmeper durch treffliche Predigten und treuefte Pflichterfüllung im Unterricht der Jugend den Gemeindegenoffen imponierte, fonft aber mehr im Bertehr mit feinen Buchern als ben Pfarrfindern lebte, war burchaus ber Mann ber Situation. Hebrigens forgte die leutfelige Pfarrerin bafur, bag bas Pfarrhaus

Allein jene Jahre i vorüber, ohne dem jungtoften zu geben. Das ihnen gleich bei der Getödliche Krankheit. Der frühe des 15. Novembefrischen Grade brachte er

Es war noch ftiller Ma-Als wir mein Rind begen. Es tagte klar und mild. Im goldnen Strahle hubs Die Nebel und die Sorge: Sich in ein helles Bild.

> Die Wellen bort im B Gleiten fo fanft babin 3hr meine Thranen, o Wögt ftill mit ihnen

Jaft icheint es Frühlings: Wo find, die Alur zu faum. Die Blümlein mannigfatt! Uch von den kahlen Bäum. Die kargen, gelben Blätter Künden den Winter bald!

Und du, jo frühlingsbait. Mein Blümlein voll und Und doch bahingerafit, Ja, das ist Winters Ur:

> Beld' In jede : Sie ichmer Der Herr Den Tob : Run I. . Bie blat Hier iff : Mein inse

Beträufelt hat fie bei ftiller Nacht Und heute der pfingftliche Regen, Run duftet die halb schon enthüllte Pracht Bom schwanken Zweig mir entgegen.

Die erfte Rofe ich breche fie bir Bu einem gludlichen Beichen. Es icheinet unfre Gemeinbe mir Dem Rofenbaum ju vergleichen.

Laß dich die verhüllte Anospe doch Und laß dich den Dorn nicht schrecken. Pfingstregen kann manch Röslein noch Aus frechenden Dornen erwecken.

Richt weniger mochte ihm die Teilnahme zum Troft und zur Aufmunterung gereicht haben, mit welcher Papa Raumer feine amtliche Thätigkeit verfolgte. Gleich nach der Wahl schrieb Raumer: "Liebe Kinder, ich könnte auf den Brief verweisen, den ich zu Eurer Berlobung schrieb, er enthält meine Meinung über bas Pfarramt. In der Regel bedarf jeder Mann Ballaft, damit fein Lebens= ichiff einschneibe, ficher jegle und nicht von jedem Wind hierhin und dorthin ziellos getrieben werde. Der eine Ballaft, mit beiner Erlaubnis fei es gefagt, liebe Efther, der ift Frau und Rind, der zweite: ein Amt. Ich freue mich von Herzen, daß das Amt aller Freiwilligkeit ein Ende gemacht hat. Es war doch ein jehr zer= iplittertes Ding und ich würde mich nicht gewundert haben, wenn Du gelegentlich ermüdet eine Last nach der andern abgeworfen hätteft. Wem Gott ein Umt giebt, bem giebt er Berftand. Rimm das Amt als von Gott gegeben, fo wird es Dir am Berftande nicht fehlen, das Sprichwort ift von der tiefften Wahrheit und wird nur von flachen Menschen migverstanden. Go wünsche ich von Bergen ben Segen bes Berrn. Die beste Baftoraltheologie fennst Du ja - sie findet sich in den Briefen an Timotheus und Titus, wenn auch nicht immer explicite doch implicite. Ich

ein Rathaus für die Bekümmerten und eine Zufluchtsftätte für die Notleidenden war."1)

Eine Bestätigung und zugleich auch Modifikation des obigen Urteils finden wir in den Aufzeichnungen der Gattin felbst. jagt: "So hatte er Mühe, sich in Oltingen den Begriffen der ländlichen Buhörerschaft anzupassen. Er konnte lange im Studierzimmer auf und abgehen, bis er einen Sat faßbar und praktijch ausgebrückt wußte - und bennoch haben alle biejenigen, die etwas wußten vom Wesen des göttlichen Reiches, ihn begriffen und verstanden und haben lange Jahre hernach ihm Bredigten wieder erzählen können, die sie dazumal gehört hatten. Auch der Jugend= unterricht machte ihm Mühe, obschon er unter seinen Bauernkindern oft recht begabte und innerlich angeregte hatte. Bas ihm in perjönlicher mündlicher Rede mit den Leuten abging, das erfette er durch seine Freundlichkeit und Teilnahme und durch das Abhorchen. bas er gut verftand." Es fehlte unter seinen Pfarrfindern nicht an lebendigen Christen, wöllig ungelehrten Leuten, denen das Chriftentum einen Abel der Gefinnung und einen feinen Tatt für das was wohlanständig ist, verliehen hatte. Freilich die junge lebhafte Pfarrfrau hatte wohl von der treuen Arbeit ihres Mannes eine raschere Entsaltung des christlichen Lebens in ihrer Gemeinde erwartet, auch mochte die zuweilen etwas raube Schale bes bortigen Landvoltes allerhand Hoffnungen der Pfarreleute in ihrem Fluge aufgehalten haben. Wie gart und sinnig Stockmener fich und feine Frau darüber zu troften mußte, zeigt das folgende Bedicht, das er ihr am Pfingitfest 1842 überreichte.

> Im Garten wandelt ich ftill allein In Abendwindes Getoje, Da rantt sich mir in den Weg hinein Die erste brechende Roje.

<sup>1)</sup> Refrolog in den Basler Rachrichten von B. R. vom 17. Nov. 1894.

Betränfelt hat fie bei ftiller Nacht Und heute ber pfingftliche Regen, Run duftet die halb schon enthüllte Pracht Bom schwanken Zweig mir entgegen.

Die erfte Rofe ich breche fie bir Bu einem gludlichen Beichen. Es icheinet unfre Gemeinbe mir Dem Rofenbaum zu vergleichen.

Laß dich die verhüllte Anoipe boch Und laß dich den Dorn nicht ichreden. Pfingftregen kann mand Röslein noch Aus ftechenden Dornen erweden.

Nicht weniger mochte ihm die Teilnahme zum Troft und gur Aufmunterung gereicht haben, mit welcher Bapa Raumer feine amtliche Thätigfeit verfolgte. Gleich nach der Bahl schrieb Raumer: "Liebe Kinder, ich fonnte auf den Brief verweisen, den ich zu Eurer Berlobung ichrieb, er enthält meine Meinung über bas Bfarramt. In der Regel bedarf jeder Mann Ballaft, damit fein Lebens= ichiff einschneibe, ficher fegle und nicht von jedem Wind hierhin und dorthin ziellos getrieben werde. Der eine Ballaft, mit beiner Erlaubnis fei es gejagt, liebe Efther, ber ift Fran und Rind, ber zweite : ein Umt. Ich freue mich von Bergen, daß das Umt aller Freiwilligfeit ein Ende gemacht hat. Es war boch ein fehr zeriplittertes Ding und ich würde mich nicht gewundert haben, wenn Du gelegentlich ermübet eine Laft nach der andern abgeworfen batteft. Wem Gott ein Amt giebt, bem giebt er Berftand. Rimm bas Umt als von Gott gegeben, fo wird es Dir am Berftande nicht fehlen, das Sprichwort ift von der tiefften Wahrheit und wird nur von flachen Menschen migverstanden. Go wünsche ich von Bergen ben Segen bes Beren. Die beste Baftoraltheologie femit Du ja - fie findet fich in ben Briefen an Timotheus und Titus, wenn auch nicht immer explicite doch implicite. Ich war Teinem Eltingen ziemlich nahe — in Frid. Ift der Haß vorüber zwischen Landichaft und Stadt? Gewiß, sonst wäre eine solche Wahl nicht zu benten. Zu Teiner Stimmen-Majorität wünsche ich besonders Glück. Bon Dir, liebe Esther, hoffe ich, daß Du eine recht brave Pfarrfrau sein wirst, hilfreich bei Armen und Kranten. Du mußt den kleinen Dienst übernehmen, gar vieles tann und versteht in der Regel kein Mann. Nun, liebste Kinder, der Herr segne Euern Ausgang und Eingang. Liebet nur alle Glieder der Gemeinde austauernd in Geduld — so wie der Herr Euch je und je geliebt — so wird der Segen nicht fehlen.

Euer treuer Raumer."

Und später schreibt er: "Ich kann Dir nicht sagen, wie große Freude ich an Deinem jesigen Amte habe, wenn ich diese Wirksamteit, die aus einem Guß, eine bestimmte, vom Herrn ordinierte Ausgabe ist, mit Deinem früheren zerstreuten Arbeiten vergleiche. Ein Amt ist und bleibt ein Amt, in welchem man von "Gottes (Anaden" steht und deshalb unverschämte Ansprüche an den Gott machen kann, in dessen Namen und Kraft wir arbeiten."

An Besuchen sehlte es im Oltinger Pfarrhause trot bessen Abgeschiedenheit nicht. Eben weil die damaligen Berkehrsmittel primitiv und die Wege noch schlecht unterhalten und vielsach unsgangbar waren, so hielt man den Freund, der die Reise ins Bergsdorf unternommen, um so länger sest. Raumer ließ es sich nicht nehmen, seine geliebten Kinder in ihrem idhllischen Heim aufzussuchen. Zu einem noch in Basel geborenen Mädchen waren zwei muntere lebhaste Knaben gekommen. Großpapa Raumer sah freundslich zu, wenn die Mutter den jüngsten badete und sütterte und gab ihr auch in der physischen Kinderpslege manche gute Anweisung. Den ältern nannte er "das Feuerrad" und besahl, ihm "Wasser unter sein Wasser zu gießen." Als der Junge einmal recht tobte, ergriff er eine Tasel und zeichnete schnell in großen Zügen sein

erzürntes Gesicht ab und hielt es ihm vor. Ein anderes Mal nahm er ihn ruhig unter den Arm und ließ ihn zappeln und schreien bis er sich erschöpft hatte. Das nannte er "passiven Widerstand."

"Nur teine Chocoladenwirtschaft" pflegte er zu sagen, womit er die Kleinen süßen Belohnungen meinte. "Thu den Kindern die Bersuchungen aus den Augen, besieht ihnen wenig, halte aber auf Deinem Gebot und Du wirst die Freude haben, bald an ihnen ge-horsame Kinder zu sehen." Das Gebet empfahl er der Mutter als das beste und sicherste Mittel der Erziehung und schloß freundslich damit, daß er sagte: "Sieh, wenn Du für Deine Kinder betest, so kommt dies nicht nur ihnen, es kommt auch Dir zu Gute."

Raumer beschreibt in einem Briefe an Stockmeyer seine Heinreise von Oltingen, die schöften Rachtreise von Beuggen, wo er Zeller
gegrüßt hatte, nach Schafshausen, wo das letzte Mondviertel sich
schwach im Rhein spiegelte, dann beim Sommenausgang von einer Höhe aus die ganze Alpenkette vom Säntis dis zur Jungfrau,
während die Riederungen ein Wolkenmeer beckte, den Besuch bei den
Schafshauser Freunden Spleiß, Stockar u. a., den Ausstug nach
dem Rheinfall. "Es ist einzig", schließt er, "doch bleibt die Aussicht, welche wir von der Schafmatt hatten, No. 1."

Natürlich lieferte Basel die meisten Besucher. Heinrich Gelzer brachte einige Winterwonate im besteundeten Oltinger Pfarrhause zu, um sich in der Stille für seine Prosessur in Berlin vorzubebereiten. W. Wadernagel und Balthasar Reber kamen heraus, um den in Basel begonnenen Lesekranz weiterzuführen, und manches klassische Meisterwert wurde unter den Bäumen des Pfarrgartens oder im traulichen Studierzimmer genossen. Reber verlebt in Oltingen Tage, wie Abraham im Haine Mamre, er sindet dort alles interessant, lieb und kostlich, dankt den Freunden sur ihre wahrhast homerische Ausnahme und stellt seinerseits sein Haus in

Basel den Oltinger Pfarreleuten zur Verfügung und zwar "mit dem Fanatismus der Freundschaft." Er predigte auch zuweilen für seinen Freund Stockmener, so am Bettag Nachmittag 1841, er bittet aber, ihm schon Samstag nachmittags ein Chaislein in die Sonne nach Sissach entgegenzusenden, damit er nicht am Bettag selbst reisen muß: "denn wer weiß, wie die Elemente Buße thun auf den Tag in Thränenströmen." Zum 28. Juli 1841 grüßt er den Freund:

Den Tag, da du betratst die Erbe, Begehst du heut' zum erstenmal Als hirte einer Gottesherde In diesem stillen Alpenthal. Gott wolle dies Geschenk dir geben: Daß, treuer hirte, durch dein Leben Recht manche Seele deiner herde Zum himmel neu geboren werde!

Eines merkwürdigen Mannes muß hier noch Erwähnung gethan werden.

Als Stockmeyer Berlin verließ, trug ihm Steffens Grüße auf an einen gewissen Dr. Nicolaus Harscher!) in Basel. Dieser, ein Basler von Geburt, hatte in Deutschland Medizin studiert, dann aber, seiner Herzensneigung folgend, sich der Philosophie zugewandt. In Berlin war er der Vertraute von Chamisso, der ihm die jeweilen entstandenen Abschnitte seines Peter Schlemihl vorlas, der Freund von Novalis, Tieck, der beiden Schlegel und acht Jahre lang der Haussteund und Tischgenosse Schleiermachers, um dessen Schwester er im Stillen geworben, dis dieselbe, da Harscher sich nie erklärte, dem thatkräftigen Ernst Morits Arndt ihre Hand reichte. Schleiermacher hatte Harscher dazu bestimmt, seine theologischen und philosophischen Ideen weiter zu führen. Varnhagen von Ense nennt ihn einen der ersten und merkwürdigsten Menschen

<sup>1)</sup> Giebe Baster Jahrbuch 1886.

unter den Jünglingen, die zu Ansang dieses Jahrhunderts in Halle studierten. "Sein dialektisches Hebezeng, durch eine unglaubliche Leichtigkeit eines raschen und bezeichnungsvollen Sprechens unterstützt, scheute weder die größten Massen, noch die seinsten Entwicklungen, sowie er auch die Lebensverhältnisse, Neigungen und Thätigkeiten der Einzelnen zum Gegenstand seiner nie rastenden Untersuchungen und Besprechungen machte." Allein Kränklichkeit und Energielosigkeit hinderten Haricher, die auf ihn gesetzten Hossenungen zu verwirklichen. Als alternder Mann in seine Baterstadt zurückgekehrt, sebte er still für sich in seiner einsamen Wohnung in der St. Johannvorstadt, trübe gestimmt durch traurige Familienverhältnisse und ohne mit seinen Mitmenschen zu versehren, durch welche sein zartes Gemüt sich seicht verletzt und zurückgeschreckt fühlte.

Stodmener fpurte wenig Luft, bem fonderbaren Ginfiedler ben Gruß von Steffens auszurichten. Dennoch faßte er fich gulebt ein Berg und ging bin. Es war furg por feiner Ueberfiedlung nach Oltingen. Er hatte eine lange, intereffante Unterredung mit bem alten Beren und war entzudt von beffen feinem, geiftreichen Bejen. Um Schluffe des Gefpraches entledigte fich Stodmener einer ihm von feiner Frau fast icherzweise aufgetragenen Ginladung: Baricher mochte boch einmal einen Bejuch in Oltingen machen. Wider alles Erwarten ichien der alte Berr nicht abgeneigt, auf das Anerbieten einzugeben; ja ichon am 26. Juli 1841 erhielt Stodmener bas folgende Billet: "Ihre gutige Erlaubnis benütend, bin ich fo frei, Ihnen anzuzeigen, daß ich hoffe, fünftigen Donnerstag bei möglichst guter Beit bei Ihnen einzutreffen und Ihre Gaftfreundschaft in Anspruch zu nehmen. . . . Mit einiger Aengitlichkeit nur tann ich es wagen, Ihrem reinen, frijchen Leben ein jo frankelndes und verirrtes nabe gu bringen, doch vertraue ich auf Ihre Kraft, das Boje durch Gutes zu überwinden." Und wirklich, am bejagten Tage langte in Oltingen eine hochbepacte Kutsche an und heraus stieg der alte, blaffe, ichlanke Berr mit feinem wohlbehäbigen, rotbacigen Bedienten, dem treuen Tichopp. Tschopp diente für vieles seinem Herrn als Sprachrohr. Durch ihn erfuhr die Hausfrau die Wünsche und Bedürfnisse des hypochondrischen Herrn. Jeden Morgen machte fie mit Tschopp den Rüchenzettel und vernahm die Kritik des vorigen Tages. Auch die Charafterisierung, die Haricher den Hausgenossen und den besuchenden Freunden zu Teil werden ließ, ersuhr man durch diesen redseligen Bedienten. Go erzählte er der Pfartfrau schon am zweiten Tage, sein herr habe geäußert: "Wit bem Berrn Pfarrer werde er sich trefflich verstehen, mit deffen geistvollen und hochgebildeten Schwägerin, der jpätern Frau Professor Müller, die auch im Sause lebte, hoffe er sogar intim zu werden, hingegen mit der jungen, lebensfrohen Frau Pfarrerin wisse er nichts anzu-In der Folgezeit zeigte sich das Umgekehrte. ältern Schwester stand er in fortwährender Kontroverse und disputierte oft mit ihr, bis beide vor Erregung blag und zitternd wurden, mahrend die jungere als gelehrige Schülerin sich zu feinen Füßen sette. Er führte sie in die Predigten Schleiermachers ein, schilderte ihr in beredten Worten die Schönheiten der Bibel und die welt- und herzüberwindende Macht des Chriftentums, aber er selbst stand als ein Steptiker und Beffimist vor demselben, als vor einem herrlichen Bilde, das ihm nicht angehörte, er stand im Vorhof als einer, der sich nach dem Heiligtum sehnt. Blückliche. Sie kennen die Gefete des Denkens nicht." konnte er seiner jungen Freundin zurufen, wenn diese ihm die Borjehung Gottes bis ins Einzelne und Rleine pries. Dft ergriff ihn eine tiefe Schwermut beim Ruckblick auf fein thatenlojes, verfehltes Leben, er nannte sich den unnützen Anecht, der fein Pfund im Schweißtuch vergraben, und beneidete den Landmann, der mit feinen ländlichen Werkzeugen an ihm vorüberging. Er war froh, daß seine unglückliche Familie mit ihm aussterbe. Er machte sich Borwürfe, den Samen des Unfriedens in das glückliche Pfarrhaus gesät zu haben. Allein Gelzer, dem er diese Befürchtung mitteilte, versicherte ihm lächelnd: er möge sich beruhigen, dieser Same sei nicht ausgegangen. Bor der Bildung und der Pflichttreue des Pfarrers hatte er hohe Achtung. Allein dessen Predigten besuchte er nicht, sondern ließ sich sonntäglich durch seinen Tschopp vertreten, denn, erklärte er höslich und bestimmt, wer Herrn Schleiermacher gehört habe, könne teinen andern Prediger mehr hören. Harscher wäre gerne in Oltingen geblieben. Allein Stockmeyers konnten auf die Dauer das von ihm bewohnte Zimmer, die einzige gute und sonnige Stude, nicht entbehren. Er starb im folgenden Jahr zu Baden im Aargau, wo er auch begraben ist.

Aber nicht bloß Bajel, jondern die nähere Umgebung von Oltingen bot geiftige und freundschaftliche Unregung. Abel Burdhardt war im benachbarten Gelterfinden Pfarrer, mas einen regen Bertehr zwischen beiden Pfarrhäufern zur Folge hatte. Eben gu jener Zeit dichtete er, durch ichwere Rrantheit im Umte ftille geftellt, feine schönen, bis jest unerreichten Rinderlieder, die wohl zuerst in den Pfarrhäusern von Gelterkinden und Oltingen gesungen wurden. Auch Emanuel Fröhlich tam bin und wieder von Aaran her über die Schafmatt. Der treue und fromme Sausargt Dr. Rippmann ritt oft von feinem Wohnort Rothenfluh bei Wind und Wetter und finftrer Nacht mit der Laterne nach Oltingen, um ausgebrochenen Rinderfrankheiten Einhalt zu thun. Ließen Die spate Nachtzeit ober ber hohe Schnee es nicht zu, ben Argt bergurufen, jo griff die energische Pfarrfrau mit einem Sausmittel ein, das ihr Bruder, der treffliche Argt August Burdhardt, für folche Falle angeraten, und rettete die Situation.

Schon mehrmals hatte die Baterstadt versucht, ihren jungen Mitburger gurudgurufen. Rach bem bamals bei Pfarrwahlen

giltigen Modus hatte die in der Kirche versammelte Gemeinde zwei Geistliche vorzuschlagen, aus denen dann sofort nach der Berslesung der Stimmenzahl der definitiv Gewählte ernannt wurde und zwar durchs Los. Stockmeyer war schon zweimal, zuerst zu St. Peter, dann zu St. Leonhard "im Los" gewesen, ohne daß es ihn getroffen hätte. Nun war die zweite Helferstelle am Münster, St. Martin, durch den Kücktritt des trefflichen Nicolaus von Brunn frei geworden. Und hier, an der für Stockmeyer angenehmsten und passendsten Stelle, war das Los ihm günstiger. Es entschied für ihn und gegen den Sohn und Vikar von Brunns. Im Frühjahr 1846 fand die Uebersiedlung nach Basel statt. 1)

Als die Nachricht von der erfolgten Berufung nach Basel sich im Dorf Oltingen verbreitete, kamen die Leute von allen Seiten, ihr Bedauern auszudrücken, wie es ja häusig die Art der Landsleute ist, dem Pfarrer ihre bisher mehr latente Liebe erst bei dessen Wegzug zu fühlen zu geben. Als die mit dem Hausrat bepackten Wagen im Pfarrhose bereit standen, kam ein alter Nachbar hersübergestolpert und meinte: "Die Pfarrsleute hätten in diesen fünf Jahren doch etwas Schönes erhuset." Aber die Köchin, eine alte treue Magd, suhr ihn hart an wegen dieser Rede, denn sie wußte

<sup>1)</sup> Nach biesen drei Wahlen, in welchen Stockneher zweimal durchs Los übergangen wurde, erhob sich mündlich und in den Tagesblättern eine starte und hestige Distussion für und wider das Los. Professor Hagenbach behauptete einem Basler (Veistlichen gegenüber, diese zweimalige Hintansetung Stocknehers sei der schlagendste Beweis für die Dummheit des Loses, worauf der betressende Pfarrer erwiderte: So sehr er für die Abschaffung des Loses dei Pfarrwahlen sei, so könne man dieses dreimalige Ereignis viel besset und schlagender für das (Vegenteil, nämlich zu Gunsten des Loses, verwerten. Die Menschen wollten es gut machen, aber (Vett habe es noch viel besser gemacht, indem er Stockneher nicht zum Nachmittags-Prediger und Matecheten (was er zu St. Peter und Leenhard gewesen wäre), sondern zum Universitäts-Prediger berusen habe, was er zu St. Martin in gewissem Sinne war.

wohl, wie bescheiden die Stellung ihrer Herrschaft gewesen und wie mannigsach die Anlässe zum Wohlthun und Almosenspenden. Der Nachbar aber lachte und wies auf die zwei blühenden Knaben des Pfarrers, die ihm in Oltingen waren geboren worden.

Die Freunde Stockmeners begrüßten bessen Rückfehr nach Basel mit großer Freude. "Wir bedürsen Deiner," schrieb ihm Antistes Burchhardt noch am Tage der Wahl, "Du wirst hier eine Lücke ausstüllen und darum werden sich viele Deiner Erwählung freuen." Und Fröhlich schrieb ihm aus Aarau: "Sie haben eigentümliche Gaben, manchen anzuziehen und zu befriedigen, daß er wieder zur Kirche zurücksehrt."

Stockmeners Amtsführung in Bafel rechtfertigte Dieje Erwartungen. Während der 25 Jahre, da er zu St. Martin ftand, durfte er, wie er fich felbft ausbrudte, "bas Rleinod ber fonntaglichen Frühpredigten pflegen." Ein Rleinod wurde es bald auch für die Gemeinde. Ginen Bulauf, wie fich junge Prediger beffen etwa erfreuen, hatte er nicht und fuchte benjelben auch durch feinerlei Mittel zu erlangen. Aber es jammelte fich um feine Rangel ein auserlejener Rreis treuer Buhörer, barunter die hervorragenden Manner des Gemeinwejens, Die fich auch gur Binterszeit durch Die frühe Morgenstunde und den oft weiten Weg nicht abschrecken liegen, den ihnen sympathischen Prediger aufzusuchen. Es war die harmonische Bereinigung lebendigen Chriftenglaubens, umfaffender Bilbung und feinen Beichmads, mas manchen gu Stodmener binjog. Und diejer Buhörerfreis bewahrte ihm die Anhänglichkeit, als Stodmener auf die Rangel bes Minfters bernfen war, ja er erweiterte fich in dem Dage, als mit zunehmender Erfahrung bei dem Brediger der warme jeeljorgerliche Ton den anfange fich etwa spurbar machenden lehrhaft-theologischen verbrangte. Bas nur wenigen beschieden ift, bas wurde ihm gu teil: er hat fich am Ende feiner Predigtlaufbahn, als alter Mann,

seiner zahlreichsten Buborerichaft erfreuen durfen und dies zu einer Zeit, da in Basel eine ganze Reihe lebendiger und geistwoller Prediger neben ihm wirkten. Diefer folide Erfolg mochte verschiedene Ur-Vor allem beftrebte sich Stockmener, nicht eigene sachen haben. geistreiche Ginfälle und bogmatische Absonderlichkeiten, sondern lediglich Gottes Wort zu predigen. Gewissenhafte Erforschung und feine praktische Ausnutzung des Textes, klare, streng logische Folge der Gedanken, Anappheit und Bräzision des Ausdrucks, einfache, natürliche und dabei doch edle, gewählte Sprache — das find die charakteristischen Werkmale seiner Predigtweise. Seine Bredigten erwecken bei aller auf sie verwandten Kunst und Sorgfalt doch den Eindruck, wie von jelbst aus dem Tert hervorgewachsen zu sein. "Ihre Klarheit und Schlichtheit, das völlige Absehen von rhetorischem Effekt, thun mir außerordentlich wohl. Es ist dir Ernft um das Wort und um das Seelenheil der Buhörer." So ichreibt ihm Raumer nach Empfang einer Predigtsammlung, die Stockmener dem geliebten Pflegevater gewidmet. Und Stockmeners Nachfolger im Antistes-Amt urteilt von den Predigten über das Unser Bater: "So erfreuen uns benn auch hier wieder die längst bekannten Borzüge seiner Predigten: die Alarheit und Präzision der Bedantenfolge, die vollendete Architeftonit der einzelnen Predigt, wie der ganzen Serie, das klaffische Maß in der Ausdehnung, in der Einteilung, in der Diktion, und in dem allem die eigentümliche Gabe, den Gehalt des heiligen Schriftwortes nach seinem unendlichen Reichtum auszuschöpfen und fruchtbar zu machen. Es geschieht das oft in geradezu überraschender Weise und doch wird man nie den Eindruck haben, dies und das fei vom Prediger in das Schriftwort hineingelegt, er lasse dasselbe jagen, was es ursprünglich nicht jagen wollte, fondern man wird immer mahrhafte Auslegung bes= selben finden; man steht unter dem Eindruck: gerade so ist's und jo muß es gesagt werden! — und doch wären wir nicht darauf

verfallen." Stockmener mar fein Gelegenheitsredner, auch fein Beitund Festprediger, er predigte am liebsten zusammenhängend über gange biblijche Bucher. Es wiberftrebte ihm, discutable Tagesmeinungen, die morgen vielleicht schon wieder von entgegengesetten umgeftoßen werden, auf die Rangel zu bringen. Ging er auf eingelne Beitereigniffe ein, jo that er's mit ein paar furgen, treffenden Worten und unter dem Sinweis, daß der Tert ihn ausbrudlich bagu berechtigte. Er hatte ein überaus feines Gefühl für bas ber Rangel Angemeffene. Fremdwörter und technische Ausbrücke wollte er von ihr ausgeichloffen wiffen. Go gestattete er bem Prediger nicht einmal, das Wort Rugland zu gebrauchen, weil es zu fehr an bas geographische Lexifon, oder an die Zeitungslefture, oder an die alltägliche Konversation erinnere und fich so dem Trivialen nähere. Seinen poetischen Sinn verlengnete er auch in der Predigt nicht. Bir erinnern beispielsweise an die von gartester Boesie durchwobene Baffionspredigt über die Worte: Und Jefus ging heraus und trug eine Dornentrone 1) - aber allem Schwulft aller schönklingenden Bhrafe und eitlen Flosteln war er gründlich abgeneigt. Neben ber Schlichtheit und Brundlichkeit in ber Berfundigung des ewigen Gotteswortes war es die überaus gewiffenhafte Borbereitung, mas ben Bredigten Stockmeners eine jo nachhaltige Anerkennung von feiten ber Buhorer ficherte. Er pflegte auf die Husarbeitung ber gewöhnlichen Sonntagspredigt Diejelbe Sorgfalt zu verwenden wie auf diejenige des hohen Fefttages, ja er ließ es fich angelegen fein,

<sup>1)</sup> Siehe Schweiz. Predigtsammlung von Oschwald Band III. Abgesiehen von zahlreichen einzeln herausgekommenen Predigten nennen wir die solgenden, im Druck erschienenen Predigtsammlungen. Jesus Christus, Auswahl aus einer Neihenfolge von Predigten über das Evangelium St. Luck, den Pflegeeltern Raumer gewidmet, Basel, Felix Schneider 1860; der Brief bes Jakobus in 40 Predigten ausgelegt 1874, ibidem; das Gebet des herrn in 9 Predigten ausgelegt 1890, die Bergpredigt Jesu Christi in 35 Predigten ausgelegt 1891; Festpredigten 1891, fämilich bei R. Neich in Basel.

auch dem bescheidenen Auditorium eines Wochengottesdienstes etwas durchaus Gediegenes und in allen Teilen Durchdachtes und Abgerundetes zu bieten.

Bährend Stockmeger in den "Kinderlehren," wie bereits früher angebeutet, Dube hatte, fich bem Berftandnis ber untern Stufen anzupaffen und die ausgelaffene Anabenichar gehörig im Zaum zu halten, bot er im Konfirmandenunterricht besonders den begabteren und unter dem Einfluß eines chriftlichen Elternhauses aufgewachsenen Schülern reiche Förderung. Wie in der Bredigt, jo fah er's auch hier nicht auf Erregung frommer Gefühle ab, sondern auf gründliche Erkenntnis der Wahrheit und auf Kräftigung des Willens. "Und in den Einzelbesprechungen, die er vor dem Abschluß des Unterrichtes mit seinen Konfirmanden abhielt, war mancher erstaunt, ben Mann, beffen gemeffene Burbe und geiftige Bobe im allgemeinen keine Vertraulichkeit aufkommen ließ, voll von eingehendster Teilnahme und innigster seeljorgerlicher Wärme zu finden." Co hat auch eine Schülerin von ihm bezeugt, man kenne den Herrn Pfarrer Stockmeyer nur recht, wenn man von ihm konfirmiert worden fei.

Unmittelbar nach seinem Amtsantritt in Basel wurde er zur Mitarbeit an der Leitung des Erziehungswesens seiner Vaterstadt beigezogen. Von 1846—1852 gehörte er der Inspektion des humanistischen Gymnasiums an, von 1852—1870 war er Präsiedent der Realschule und der Anabengemeindeschulen. Während eines vollen Viertelzahrhunderts, von 1852—1877, war er Mitglied des Erziehungskollegiums und daneben etwa zehn Jahre lang auch der Universitätskuratel. Raumer drückt ihm einmal über das andere seine Freude aus über diese pädagogische Seite seiner Thätigeteit. Stockneher selbst meldet seine Ernennung zu den oben erwähnten Uemtern seinem Freunde Rudolf von Raumer unterm 19. September 1852 mit solgender Bemerkung: "Das Vertrauen

unjerer Regierung hat mir bei der jüngft ftattgefundenen Reorganifation unferes gefamten Schulmefens die Brafibentur bei ber Inspettion unserer Anabenelementarschulen und unserer Anabenrealichule übertragen und zugleich mich zum Mitgliede des Erziehungsrates gemacht, was in unfren Miniaturverhaltniffen nach Propor= tion ungefähr foviel fagen will, als wenn einer im Ministerium des öffentlichen Unterrichts angestellt wird. Da habe ich benn ex officio im Allgemeinen und im Speziellen zu allerhand mitzureden und gelegentlich fann auch die Rebe auf den Unterricht im Deutschen tommen, ber leiber auch in unsern Schulen vielfach verwurftet ift. (Rudolf von Raumer hatte ihm feine neuefte Schrift über den Unterricht im Deutschen zugesendet.) Schon lange hat mich's verdroffen, wie 3. B. gerade in ber Realichule, aus welcher die Buben im 13. bis 15. Jahr austreten, um als Sandwerkslehrlinge ober auf Fabrifen ihr Unterfommen zu fuchen, wie die damit gequalt werden, ein ichones beutsches Gedicht oder Projuftud in Bedingungs- und Beziehungs- und was weiß ich fur Gate nach der neumodischen verzwickten Terminologie aufzulösen, mas ihnen notwendig den Beichmad am Schriftbeutichen und feinen Broduften grundlich verleiben muß. Sochft intereffant ift es mir baber, in Deinem inftruttiven Auffat das, was fich meinem Befühl längst aufdrang, jo flar und wissenschaftlich entwickelt zu finden. 3ch ftubiere baber benfelben recht mit Borfat und will feben, ob es mir früher oder fpater gelingen mag, die Wurftboutique wenigftens aus den mir fpeziell untergebenen Schulen gu entfernen."

Sein klarer und scharfer Berstand, sein reises, besonnenes Urteil, seine seine Bildung, sein gründliches Wissen und seine Gewissenhaftigkeit und Treue in der Durchführung der ihm übertragenen Aufgaben, das alles machte seine Mitwirkung auch in zahlreichen andern amtlichen und freien Behörden wünschenswert, also daß ihm eine gewisse Umständlichkeit und Weitläussigkeit in

der praktischen Behandlung der Geschäfte dabei gerne übersehen wurde.

Es war seinem ganzen Wesen zuwider, sich so oder so um Aemter und Ehrenstellen zu bewerben. Um so reichlicher wurden dieselben seiner Demut und Tüchtigkeit zu teil. Indem wir von seiner spezisischen Wirksamkeit als Kirchenmann einstweilen noch absehen, nennen wir hier noch Stockmeners teils leitende, teils mitwirkende Arbeit am Ehegericht, an der Alumneumskommission, am Verein der Freunde Israels (Judenmission), an der Basler Bibelsgesellschaft.

Allein der Schwerpunkt seiner Thätigkeit ruhte auf dem homiletischen Gebiet und auf dem daßselbe vorbereitenden, dem exegetischen. Zwar in den ersten Jahren, die er noch in Basel und dann in Oltingen verlebte, schien es, als ob Stockmeyer sich den historischen Studien zuwenden wollte. Außer der mit Reber gemeinssam herauszgegebenen Geschichte der Buchdruckerkunst, begegnen wir den in der Muße der Basler und Oltinger Zeit entstandenen Borträgen über Erasmus und Hutten, i sowie einer ebenfalls vorwiegend historisch gehaltenen Arbeit über die Entstehung des apostolischen Symbolums. In Basel jedoch wurde sosort aus Stockmeyers Predigten dessen hervorragende Begabung als Exeget und Homiletiter erkannt, und obschon eigentlich auf diesen Gebieten noch keine schriftstellerischen Ausweise von ihm vorlagen, ersuchte ihn die Universität im Jahre 1851 unter Verleihung des Titels eines Licentiaten um

<sup>1)</sup> Erasmus in seinen Briefen an Bonisacius Amerbach, schweiz. Museum für hist. Wissenschaft III 1839. Beiträge zur vaterländischen Geschichte II 1844.

<sup>2)</sup> Wann und auf welche Veranlassungen ist das apostolische Symbolum entstanden und welche Bedeutung hat dasselbe für die Kirche übershaupt und insbesondere auch für unsere Zeit? Ein Reserat, vorgetragen in der Jahresversammlung der schweiz. Predigergesellschaft in Zürich den 23. Juli 1845 von Jum. Stockmeher, Pfarrer in Oltingen. Zürich, Meher u. Zeller, 1846.

seine Mitarbeit und zwar nicht auf Grund der von ihm veröffentlichten historischen Untersuchungen, sondern eben wie das Diplom sagt, als pastorem ad sancti Martini qui orationibus sacris coram populo habitis non solum oratorem eloquentem sed etiam intrepetem subtilem sacrae scripturæ se exhibedat.<sup>1</sup>) Nun war ihm sein Bunsch, den er er einst als Student ausgeiprochen, nämlich praktische Seelsorge und Lehrvortrag vereinigen zu dürsen, auf ungesuchte und rasche Beise in Erfüllung gegangen. Sein altertümliches am Rhein gelegenes Pfarrhaus, in welchem schon Defolampad gewohnt hatte, war gleich weit entsernt von der Kirche, in welcher er zu predigen hatte, wie von der Hochschule, wo er das der Gemeinde zu verkündende Gotteswort der studierenden Jugend erläuterte und zur praktischen Verwertung nahe brachte.

Stockmeyer konnte teils wegen der Menge der pfarramtlichen Geschäfte, teils auch infolge der ihm eigentümlichen Zurückaltung seine Kraft und Zeit der akademischen Thätigkeit nicht in dem Waße widmen, als wohl wünschbar gewesen wäre. Noch zurückhaltender war er in der Beröffentlichung seiner gelehrten Studien. Er übernahm vorerst bloß die regelmäßige Leitung der homisetischen Uebungen und hielt daneben in den Sommersemestern, wo er keinen Konfirmandenunterricht zu erteilen und deshalb mehr Zeit zur freien Berfügung hatte, seweilen eine zweistündige eregetische Borlesung, dis er später nach seiner Entlastung vom kirchlichen Religionsunterricht nun auch im Winter Borlesungen halten und den homisetischen Uebungen die Borlesung über Homisetik hinzussigen konnte. Es waren durchweg kürzere Abschnitte und Briese des Neuen Testaments, über welche er las: die Bergpredigt, die Briese des Petrus und Johannes, der Philipperbrief und die Pastoralbriese. Die pau-

<sup>1)</sup> Weil er als Pfarrer zu St. Martin fich in seinen Predigten nicht blog durch Beredtsamkeit, sondern durch forgfältige Erklärung der hl. Schrift bervortbat.

linische Abfassung dieser letztern suchte Stockmeyer, entgegen dem fast einstimmigen Urteil der heutigen Kritik, zu verteidigen. Eine reise und besonders wertvolle Frucht seines Doppelamtes, als Pfarrer und Dozent, bot er seinen akademischen Zuhörern dar in der exegetischen und praktischen Erklärung der Gleichnisse Jesu.

In den homiletischen Uebungen suchte er die oben bei Charatterisierung seiner Predigtweise angedeuteten Grundsätze und Anschauungen auch feinen Schülern wichtig und lieb zu machen. hatte der Kandidat eine sogen. Vorarbeit zu bringen, in welcher der Predigtstoff eregetisch erörtert und nach seiner praktisch-erbaulichen Seite hin dargelegt, auch bereits nach einem homiletischen Schema stizziert wurde. Mit Stockmeners Kritit und Wegweisung verjehen, jollte dann der Verfaffer daraus die Predigt jelbst gestalten, die er in einigen Wochen wieder vorzulegen hatte. meyer hielt sich in seiner Kritit fern von schulmeisterlicher Bedanterie; er suchte in höflichster, urbanfter Form und mit feiner aber leider oft gerade da, wo sie am meisten angebracht gewesen wäre, unverstandener Satyre auf Beschmacklosigkeiten und Fehler aufmerkjam zu machen. Biele mochten diese strenge exegetische und homiletische Bucht als beschwerenden Banger empfinden, den zu iprengen und abzustreifen sie sich nur zu leicht entschlossen; allein die tieferen und einsichts= volleren unter jeinen Schülern waren ihm dankbar dafür und manche haben es nach ihrer Rücktehr von ausländischen Universitäten bezeugt, daß ihnen dort eine bessere und auch nur gleichwertige homiletische Schulung jowie eregetische Belehrung nicht jei geboten worden.

"Eine Menge Prediger im Schweizerlande, jo schrieb einer dieser Dankbaren beim Tode Stockmeners, verdanken es hauptsächlich ihm, wenn sie kann anders können als textgemäß und in zwecks mäßig geordnetem Gedankengang zu predigen.")

<sup>1)</sup> Chriftlicher Boltsfreund 1894 Rr. 47.

Auch die Fakultät wußte die uneigennützigen Dienste des akademischen Lehrers zu schätzen und ernannte Stockneher im Jahre 1860 zum Doktor der Theologie. m. Deine Erhebung zum Doktor der Theologie, schwiebt ihm Raumer, "hat mich sehr erfreut. Ich weiß wohl, daß wir uns für Hossacht hüten müssen — wer aber, wie einst Luther — ernst die Pflichten erwägt, welche das Doktorat uns auserlegt, der wird für Eitelkeit durch solche Erwägung bewahrt bleiben. Und in der That, wer Stockneher kannte, muß ihm das Zeugniß geben, daß der theologische Doktorhut ihn nicht eitel und hoffärtig machte. Das Jahr 1860 war das 400. Jubelsahr der Basler Universität. Stockneher, der sonst diese mit Freuden mit, ja er dichtete sogar sür das St. Martinspiertel die Festinschriften. Wir setzen einige berselben bei. Um St. Martinspiertel die Festinschriften. Wir setzen einige berselben bei. Um

Durch die Leitung lang und frumm Fließt nur laulicht mein Gewäffer; Ihr Gelehrten macht es beffer Treibet Quellenftudium.

#### Um den Brunnen :

Theologia:
Den Weg zum himmel lehr' ich.
Jurisprudentia:
Das Recht auf Erden mehr' ich.
Medicina:
Des Leibes Plagen wehr' ich.
Philosophia:
Der Dinge Grund erffär' ich.

<sup>1)</sup> Pastorem ad divi Martini plurimum reverendum, qui et interpretandis libris sacris præsertim Novi Testamenti præclaro ingenii acumine et in concionando coram populo orationis elegantia excellit id quod et scriptis varii argumenti comprobavit virum de studiosa juventute per decennium optime meritum etc. Er hat sich während seines Psarramtes zu St. Martin in der Erstärung hauptsächlich neutestamentsicher Bücher durch große Schärfe Baster Jahrbuch 1896.

Um 19. März 1871 wurde Stockmeyer, nach Samuel Breitwerks Tod, zum Antistes der Basler Kirche gewählt. Die Wahl hatte 3 Stadien zu durchlaufen. Zuerft machte bas verfammelte Basler Ministerium einen Vierervorschlag, aus welchem die Münftergemeinde 2 Namen auswählte und aus diesen ernannte endlich ber Große Rat, der damals noch summus episcopus der Kirche war, den Antistes. Stockmeyer war schon im Jahr 1859 nach Antistes Burckhards Tod, der Zweitvorgeschlagene gewesen und so galt er jest allgemein als der gegebene Mann. Man hielt ihn vermöge sciner umfassenden Bildung und seines besonnenen umsichtigen Wesens für die geeignete Verfönlichkeit, der Kirche in den stürmischen Zeiten, denen sie entgegenging, vorzustehen. Einige Tage nach der Wahl war eine kleine Abendgesellschaft in Stockmeyers Haus beisammen. hagenbach, der auch geladen war, zog ein altes vergilbtes Manu-Er erfarte, dasselbe beim Durchftobern ber Frei-Grynäischen Bibliothek gefunden zu haben und ersuchte um die Erlaubnis, beffen Inhalt vortragen zu durfen. Es enthalte bie versus memoriales Seriem ven. Antistitum Basileensium ad modum Clar. viri Canitii recitantes auctore Canitio redivivo.1) Und nun bekamen die Anwesenden zu ihrem nicht geringen Ergöten eine gang im Stil jenes alten Berliner Sofpoeten gehaltene Beichreibung famtlicher 16 Baster Antiftes feit Decolampad zu hören; allein je mehr sich das Boem der Jettzeit näherte, desto deutlicher entpuppte sich der liebenswürdige Falsifikator, bis er mit den folgenden Berjen ichloß:

bes Geistes, wie auch in seinen Predigten burch Feinheit bes Geschmades ausgezeichnet, wofür als Proben Schriften verschiedener Art von ihm vorliegen. Um die studierende Jugend hat er sich mährend 10 Jahren sehr verdient gemacht.

<sup>1)</sup> Größtenteils abgebruckt im Neujahrsblatt 1875 R. R. Hagenbach von R. Stäbelin.

Roch aber ist die Reih' mit diesem (Preiswert) nicht geschlossen. Der alten Kirche Stod treibt neuer Manen Sprossen. Strads auf den Samuel folgt ein Jmanuel, Des freuet sich mit Recht das ganze Jörael.
Seht unverweilt sein Bild in den noch leeren Rahmen Und zu den alten fügt Stodmepers neuen Namen. Ist Gott mit uns, dann ist die Kirche wohl bestellt, Drum sei Imanuel den sunfzehn bevgesellt. Wo solcher viermal vier zu schönktem Kranz verbunden, Da ist die Quadratur des Circuls längst ersunden. Und also merke dir der Kirchenhäupter Zahl, Wie sie die Ausa schmidt und den Kapitelsaal.

So sehr Stockmeyer durch das ihm entgegengebrachte Butrauen erfreut wurde, so schwer wurde ihm die Uebernahme des verantswortungsvollen Amtes. Er kannte sich genug, um zu wissen, daß seine Begabung nicht vorwiegend auf kirchenpolitischem und organisatorischem Gebiete lag, er war viel zu sehr Gelehrtennatur und viel zu wenig ein Mann des Kampfes und der Initiative, um sich in Zeiten der Umgestaltungen und Berwicklungen in seinem Elemente zu fühlen.

In seiner Antrittspredigt, die er über 2 Kor. 12, 9 hielt, giebt er dieser Stimmung unumwundenen Ausdruck in den folgenden für ihn sehr bezeichnenden Worten, aus denen wir ersehen, wie wenig er sich nach der ihm zugedachten Würde gesehnt hat:

"Auch ich, liebe Zuhörer, habe mich in der letzten Zeit veranlaßt gesehen, wieder und wieder eine Bitte vor den Herrn zu bringen — eine Bitte, die, wenn ich sie nun vor Euch bekenne, manchem vielleicht befremdlich, manchem sogar unwahrscheinlich vortommen wird. Je näher die Möglichkeit, an diese Stelle berusen zu werden, auf mich zutrat, um so mehr drang es mich zu der Bitte: "Herr laß diesen Rus an mir vorübergehen! Hatte ich doch einen Zeitraum von 25 Jahren so in der Nähe dieser Stelle zugebracht, daß ich ungefähr zu ermessen vermochte, was dieselbe an Berpflichtungen, Ansorderungen, an Berantwortlichkeit mit sich

rühre. . . . — Da mußte mir wohl bangen und es bangt mir noch vor dem Gewicht der Berantwortung, die hier auf mich wartet. Und daher die nunmehr sehr erklärliche Bitte: "Ach, Her, über- hebe mich einer Aufgabe, der ich so gar nicht gewachsen bin: belaß mich an der Stelle, wo ich mich so glücklich fühle, wo ich nun eine Reihe von Jahren hindurch bei aller Unzulänglichkeit, bennoch durch deine Gnade nicht ohne Segen habe arbeiten dürsen.

Und in der That, es kamen stürmische Zeiten, in welchen die Aufgabe des Antistes eine migliche und undankbare wurde. Stockmener unterzog fich berielben mit dem ihn auszeichnenden Pflichtgefühl, dem er auch da treu gehorjam blieb, wo die Reigung ihn andere Wege wies. Der lange vorbereitete Kampf der firchlichen Barteien brach balb nach Stodmeners Amtsantritt los und zwar mit einer Beftigkeit und Schärfe, wie sie an andern Orten nicht in bem Mage fich zeigten. Man hatte fich in Bajel vielleicht zu ficher gefühlt, man hatte fich vielleicht zu lange auch gegen folche Reuerungen gestränbt, die man unbedeutlich hatte gestatten tonnen. Bajel war von icher, auch durch die Zeiten des Rationalismus hindurch, eine Leuchte ber Rechtgläubigkeit gewesen, und an lebendigen Berkundigern des alten Bibelglaubens hatte es hier zu teiner Zeit Mun war eine neue Richtung eingebrungen und schritt von Sieg zu Sieg. Die Gegenfate wurden auf beiben Seiten aufs Schärifte betout. Es kam die Abschaffung eines bindenden Bekenntniffes, es kam die Ginführung des Wahlrechtes der Niedergelaffenen und die daraus folgende Anftellung einer Reihe freifinniger Pfarrer, es kam die neue Kirchenverjaffung, welche die gemijchte Synobe brachte, es tam die Freigebung ber Liturgie, ja der Tanie. Während die Ginen wiederholt erklärten, etwas durchaus Neues zu bringen, das zum Bisherigen in prinzipiellem Gegenjaue stehe, zogen die Andern hieraus ihrerjeits die Konjequenz, daß nun auch ein gemeinsames Abendmahl nicht mehr stattfinden könne.

Es ift beim Tobe Stockmeners von Freunden und Begnern mehrmale mit Recht hervorgehoben worden: auch wenn eine anderage= artete Berjonlichkeit an ber Spite ber firchlichen Dinge gestanden hatte, mare ber Bang berjelben fein wejentlich anderer geworben; ja es fei vielfach ber Mäßigung und Befonnenheit Stodmeyers gu banten, daß eine unbeilvolle und auf lange Beit hinaus unbeilbare Spaltung ber Basler Rirche bis zur Stunde fonnte vermieben werben. Richt Furchtsamfeit - Stodmener fonnte fich bei gegebenem Unlag fehr beutlich und bestimmt aussprechen - fondern ein feiner Tatt und eine gewiffe geiftige Bornehmheit hielten ihn fern vom Barteitreiben und ben Tagesftreitigfeiten. Brogramm= reden gu halten, war nicht nach feinem Ginn. Er that es auch ba nicht, wo manche es vielleicht erwartet hatten. Bei ber Lutherfeier am 10. November 1883 hat er por einem überfüllten Münfter fnapp und in furgen treffenden Bugen ein Bild des deutschen Reformators gezeichnet, ohne mit einer Gilbe bie gegenwärtige Lage ber evangelischen ober gar ber baslerischen Kirche zu berühren. Und old in den 70er Jahren die evangelische Alliang ihren internationalen Rongreß in Bafel abhielt und die fremden Gafte wiederum in dichten Scharen gum Abendmahls-Gottesbienft ins Münfter ftromten, da hielt Stodmener eine überaus schlichte Bredigt über 30h. 17, 20. 21, in welcher er von feiner gewohnten genauen Terterflarung um fein Jota abwich. Und als zur felben Beit von positiver Seite apologetische Bortrage veranstaltet wurden, redete Stodmener nicht etwa über Begriff und Anfgabe ber Rirche, fondern bat fich als von ihm zu behandelnden Stoff; Die perfonliche Uneignung bes Beiles aus. Denjenigen gegenüber, Die oft etwas laut und vielversprechend die Bereinigung von Chriftenthum und Bilbung in Ausficht ftellten, zeigte er, weniger burch pringipielle Erörterungen ale burch feine eigene Predigtweise und Lebensführung, bag jene verheißene Berbindung längst thatsächlich geworden fei.

Aber wie gesagt, wo die Pflicht es forderte, da hat er sich nicht gescheut, seinen theologischen und kirchlichen Standpunkt deutslich zu machen. Es darf als ein eigentümliches Geschick betrachtet werden, daß Stockmeyer es sein mußte, der den kirchlichen Parteiskampf in der Schweiz in gewissem Sinne inaugurierte.

Das geschah anno 1845 auf der Bredigerversammlung zu Bürich, wo Stockmeyer über das apostolische Symbolum zu referieren hatte. Nach einer eingehenden Erörterung über die Entstehung biefes Bekenntnisses tam er auf bessen Bebeutung für die Gegenwart zu sprechen. Er vindicierte beniselben sowohl eine sombolische als eine didaktische Bedeutung. Er forderte dessen Anwendung auf liturgischem Gebiet (bei der Taufe), auf katechetischem (im Konfirmandenunterricht), auf homiletischem (in der Bredigt). So fehr er dem freien wissenschaftlichen Gedankenaustausch bas Wort redet und in demfelben eine erfreuliche Lebensäußerung begrußt, so gewiß er vom Endrejultat des theologischen Rampfes nur eine Bestätigung des Glaubens erwartet - so wenig möchte er hand bieten, die Kirche ihres Bekenntnisses zu berauben oder ihr statt des alten bewährten ein neues zu geben. Ohne kirchliches Bekenntnis keine Kirche mehr! Das Apostolikum komme den Beburfniffen unserer Beit entgegen, weil es den hiftorischen Chriftus festhalte sowohl den Ebioniten als den Doketen gegenüber, welche beiden Richtungen im heutigen Rationalismus und in der Hegel'= schen Philosophie wieder aufleben. Von einer Abschaffung des Apostolikums oder einer Ersetzung desjelben durch ein neues Symbol fonne nur dann geredet werden, entweder wenn dasjelbe von der Wiffenschaft gang aufgegeben und im Bewußtfein ber Gemeinde abgestorben oder wenn es über allem wissenschaftlichen Zweifel erhaben und die Spaltung zwischen den abendländischen Kirchen so vernarbt mare, daß alles irenische Bedürfnis hinter ihnen lage. "In diesem letztern Falle ließe es sich denken, daß die Kirche das Bedürfnis fühlte, statt der alten Friedenssäule einen Altar zu bauen, auf welchem alle ihre Kinder das Lobopser eines neuen Bekenntnisses darbrächten, welches dann wohl den mehr historischdogmatischen Charafter des gegenwärtigen mit einem mehr hymnologischen vertauscht haben dürfte."

Biedermann, damals Pfarrer in Mönchenstein, bestritt diese Behauptungen. Es sei nicht wahr, daß es keine Kirche ohne Symbol gebe. Es sei kein Symbol mehr nötig und keines mehr möglich. Riggenbach, damals noch freisinniger Pfarrer von Ben-whl, unterstützte ihn. Fries, später Seminardirektor in Küßnach, trieb die Boten dieser beiden Opponenten auf die Spize. Es komme, behauptete er, im Apostolikum einzig auf die Worte an: Ich glaube. Ein Sturm der Entrüstung rauschte durch die Bersjammlung.

Im Jahre 1866 tagte die Predigergesellschaft in Basel und Stockneyer war ihr Präsident. In seinem Eröffnungswort nimmt er die Gesellschaft in Schutz denen gegenüber, die ihre Bersammslungen angesichts der tiesgehenden theologischen Disseruzen eine Unwahrheit nennen. Er ist überzeugt, daß es der Ersorschung der Wahrheit nur zu gute käme, wenn hier die Geister in freier Beise auseinander platen. Es helse nichts, die Augen gegen die prinzipiellen Gegensätze zu verschließen. "Wan kann den Gegner nicht ignorieren, man nuß ihn bekämpsen, man nuß sich mit ihm meisen. Und daß dies geschieht mündlich, Auge in Auge, wo so manches ganz anders sich ausspricht und dann auch ganz anders sich hört, als es am Studierpult unter dem Einstuß der spitzen Feder und der scharfen Tinte geschrieben und dann auch gelesen wird — und daß dabei unter dem persönlichen Eindruck je und je die Ersahrung sich erneuert: der Mann kann besser sein als sein

<sup>1)</sup> Bibe Findler, Geschichte ber theologisch-firchlichen Entwidlung in ber benisch reformierten Schweig.

System; man kann den Mann von Herzen achten, während man sein System auf das entschiedenste bekämpfen muß; das ist ein Gewinn für die Liebe, worüber die Wahrheit keineswegs zu Schaden zu kommen braucht. Die Theologie befindet sich in dem Zustand einer gewaltigen Krisis, durch welche sie und mit ihr freilich auch die Kirche selbst sich hindurchkämpfen muß, aber auch gewiß sich hindurchkämpfen wird. Dafür bürgt uns die Verheißung des Herrn der Kirche und das hofft auch ein jeder, wenngleich je nach seinem Standpunkt der eine in anderer Weise als der andere."

Neben biesem gemeinsamen wissenschaftlichen bestehe aber auch ein gemeinsames praktisches Interesse und zwar so, daß das Umtsleben vielsach eine Rückwirkung ausübe auf die wissenschaftliche Anschauung. "Da mag auf der einen Seite der in Dogmatismus und Konsessionalismus Befangene, indem das Amtsleben ihn mehr und mehr beschrt, worin die eigentlichen Lebenskräfte liegen, freiern Blicks und weitern Herzens werden. Und auf der andern Seite dürfte mancher durch die Ansovderungen des Amtslebens und die Ersahrungen, die er da zu machen bekommt, veraulast werden, seine wissenschaftlichen Kategorien einer Revision zu unterwersen und von seinem Vertrauen in deren absoluten Giltigkeit etwas nachzulassen."

In ähnlichem optimistisch=irenischem Sinn sprach sich Stockmener noch aus bei der Installation des ersten freisinnigen Geist=
lichen in Basel anno 1874. Er sagte damals in seiner feinen Ansprache: "Diese Wahrheit (daß in keinem andern das Heil als
in Christo) müssen wir Seelsorger besitzen durch eigene lebendige
selige Erfahrung. Denn wir müssen eine bestimmte Antwort haben
für jede heilsbegierige Seele, die uns fragt: Was muß ich thun,
daß ich selig werde? Und diese Wahrheit giebt sich auch unserem
inwendigen Menschen zu eigen, wenn sie mit wahrem, lebendigen
Glauben ausgenommen wird. Wenn es dann gilt, diese Wahrheit auch mit ungern Gebanten zu erfassen, eine immer tiefere und vollere und schärfere Erfenntnis davon zu gewinnen, daß wir da mit unferm Suchen und Forschen niemals gu Ende find, sondern geitlebens Schüler bleiben, ja bag es bas beste Lob für und ift, wenn man von uns jagen fann, wir jeien noch immer lernbegierige Schüler - bas weiß jeber, bem es um Erfenntnis jemals ernftlich ju thun gewesen ift. Insonderheit in Diefer Beit Des heftigen Rampfes zwijchen den jo verschiedenen Ansichten und Richtungen ift es für ben Geelforger feine geringe Aufgabe, das, mas bie Biffenschaft erarbeitet nach bestem Bermögen fich anzueignen und für fich zu verwenden fo, daß unfer Glaube an Chriftum und fein Beil badurch nicht erschüttert noch verflüchtigt, sondern vertieft, befestigt, geläutert wird. Wir haben hier indeffen auch unfere reichen Berheißungen: "Den Aufrichtigen läßt es ber Berr gelingen" und "wer ba hat, dem wird gegeben werben, daß er die Fulle habe." Bu jolchem Suchen und Forichen verleihe ber Berr uns allen bas Licht feines hl. Beiftes, damit wir bereitet werden gum Bert unferes Dienftes, bis daß wir alle, Gemeinden und Geelforger, hinantommen gur Einheit bes Glaubens und ber Erfenntnis bes Cohnes Gottes, jum Dage bes volltommenen Mannesalters Chrifti."

Später freilich, als der Kampf heftig entbrannte und eine friedliche Lösung in weite Ferne gerückt war, hielt es Stockmeyer, wiederum bei Anlaß einer jolchen Installation, für Pflicht, ruhig und fern von allem Persönlichen die Sachlage mit ihren Gegenstäten nicht zu vertuschen, sondern klar zu legen. Er sprach das mals n. a. die folgenden Worte: "Während die einen sich auf den Boden der Zeitbildung stellen und von da aus entscheiden wollen, was und wie viel sie sich von dem Christentum der Bibel noch aneignen können, so stellen wir andere uns auf den Boden der in Christo thatsächlich geossenbarten Wahrheit, der durch ihn vollsbrachten Erlösung von Sünde und Tod — und was sich von den

Ergebnissen moderner Bildung bieser Wahrheit einordnen und ders selben dienstbar machen läßt, das suchen wir uns anzueignen nach dem Worte des Apostels: "Es ist alles euer, ihr aber seib Christi!"

Diefe beiben, weit auseinandergehenden Richtungen bekampfen sich nun innerhalb der Anstalt, welche wir die evangelische Kirche nennen. Man wird nicht behaupten können, daß dies der normale und gefunde Buftand einer Kirche sei. Es ist ein Uebergangszustand, durch welchen die Kirche sich hindurchkämpsen muß und wir mit ihr. Es ift nicht bas erfte mal, daß sie eine solche Krisis besteht. Der Herr hat ihr auch schon hindurch und der Wahrheit zum Siege verholfen. Er wird es fernerhin thun. In welcher Weise er es thun, welche neue Gestaltung der Kirche sich vielleicht aus der gegenwärtigen Bahrung hervorbilden wird, das weiß nur Wir wollen seiner warten mit Gebulb. Wir wollen, was noch steht von dem altehrwürdigen Bau dieser Kirche, nicht selbst noch vollends auflösen und zerstören, auch nicht daraus hinwegfliehen, so lange wir da noch Schutz finden und Freiheit haben, bas reine Evangelium Chrifti und feiner Apostel zu verkundigen und zu hören, die Sakramente zu feiern und nach unseres Herzens Bedürfnis mit einander zu beten und zu singen."

Zweimal hatte Stockmeyer auch Gelegenheit, sich öffentlich über außerkirchliche Gemeinschaften vernehmen zu lassen. Im Jahr 1850 war der Irvignismus auch in Basel eingedrungen. Eine Stimme im "Intelligenzblatt" verlangte, die Geistlichkeit möchte über diese neue Sekte den Gemeinden Auskunft erteilen. Stocksmeyer wurde beauftragt, diesem Begehren nachzukommen. Er versöffentlichte die "kurze Nachricht über den Irvignismus") eine aus den englischen Quellen geschöpfte Darstellung und Beurteilung dieser

<sup>1)</sup> Rurze Nachricht über ben Freignismus, junächft für bie evangelischen Gemeinden Bajels von Immanuel Stodmeber, Pfarrer zu St. Martin. Bajel, bei Detloff 1850.

Bewegung. Wit ebenso viel Mäßigung und Objektivität als treffender Kritik stellte er das Anmaßende und Willkürliche des Irvignismus ins Licht. Man darf diese Schrift wohl als ein Muster nobler Polemik bezeichnen. Auch den Unbefangenern unter den Gegnern mochte sie diesen Eindruck gemacht haben; wenigstens hat Heinrich Thiersch, der in den 70er Jahren als Borsteher der Froignaner-Gemeinde nach Basel übergesiedelt war, nichtsdestoweniger häusig und gern im Hause seines alten Freundes Stocksmehrer verkehrt.

Ebenjo gerecht wußte er ben Methobismus zu beurteilen. Muj der Bredigerversammlung zu Berisau im Jahr 1862, wo über benjelben verhandelt wurde, war ihm das Korreferat zugefallen. Er bezeichnete den Methodismus als eine erotische Pflanze, deren wir nicht bedürfen; er wies hin auf das Ungefunde, Anormale, Unevangelische, Forcierte in ihm, anerkannte aber beffen Ernft in der Beiligung und große Liebe zu den Bermahrloften, auch beffen wirtiame Behandlung ber Unfelbständigen und ichloß folgendermaßen: "Ich möchte als Thefis jagen: Je mehr unfere evangelische Rirche ift, mas fie fein foll, befto weniger haben wir ben Dethobismus zu fürchten. Und umgefehrt : Je weniger unfere Rirche ift, was fie fein foll, befto weniger haben wir ein Recht, gum Methodismus zu jagen: 3ch bedarf beiner nicht. 3ch ichließe mit bem Borte Beslen's: "Seelen zu retten ift mein Beruf und die gange Belt ift meine Pfarrei." Bir wollen fprechen: Geelen gu retten ift mein Beruf und meine Pfarrei ift meine Belt. Und alle ungehörigen Bumutungen bes Methodismus weisen wir gurud mit jenem andern Bort von Bhitefield: Bas Methode? Es giebt nur eine Methode: "Mir gu fterben und bem Beren gu leben!"

Am liebsten aber kehrte er aus den firchlichen Kämpfen zu seinem Neuen Testament zurud. Seine Predigt und seine akademische Thätigkeit, das war sein Leben. Der theologischen Kontorbatsbehörde leiftete er gerne feine Dienfte als tundiger Graminator in den Fächern des Neuen Testaments und der praktischen Theologie. Für die neue ichweizer. Bibelübersetzung bearbeitete er u. a. die Snnoptiker. In einer kleinen 1873 herausgekommenen Schrift 1) versuchte er - nach dem Urteil kompetenter Fachmanner nicht ohne Erfolg — die schwierige Arbeit, im ersten Johannesbriefe einen fortichreitenden Gedankengang nachzuweisen und bas Gleichnis vom ungerechten Haushalter bot ihm Anlag, die Grundzüge eines chriftlichen Sozialismus aufzuzeigen. 2) Bufammen mit feinem Freunde Riggenbach beforgte er im Jahre 1880 eine Ausgabe des griechischen Neuen Testaments nach ben ältesten Sandschriften, welche zunächst ben macedonischen Schulen bes Dr. Marulis zu dienen bestimmt war, aber auch in der Beimat große Berbreitung gefunden hat.31 Das alles zu einer Zeit, wo bas Antistesamt infolge der damals nötigen firchlichen Umgestaltungen erhöhte Unforderungen an den bereits der Schwelle bes Greifenalters fich nähernden Dann ftellte.

Um 16. Juli 1876 beging er gemeinsam mit Riggenbach das 25-jährige Docentenjubiläum und wurde bei diesem Anlaß in verdienter Anerkennung seiner langjährigen Thätigkeit als akademissicher Lehrer zum ordentlichen Professor ernannt (ohne Gehalt). Es war dies ein schöner Tag der Freude und Ehre. In der offiziellen Feier, die am Worgen in der Aula stattsand, antwortete

<sup>1)</sup> Die Struftur bes ersten Johannesbriefes. Ein Bortrag in ber Baster Predigergesellichaft am 31. Oftober 1872 gehalten von Antistes Imm. Stockmever Th. Dr. Baiel, Felix Schneiber 1873.

<sup>2)</sup> Grundzige eines driftlichen Sozialismus im Gleichnis vom unge rechten hausbalter und 16, 1-12. Vortrag von 3. Stockneher, Antiftes. Baiel, Detloff 1879.

<sup>3)</sup> Das Neue Tettament nach ben ältesten Sandichriften, frei nach Liichenborf bearbeitet von Di C. 3. Riggenbach und Dr. Imm. Stodmeber, Antistes. Baiel, Verlag ber Abelgesellichaft 1880.

Stodmener auf die ihm dargebrachten Ehrenbezeugungen mit schlichter Bescheidenheit; er nannte sich das verwöhnte Kind der Baster Universität und redete, über die gegenwärtige Kampseszeit hinansblickend, der Bersöhnung von Wissenschaft und Glauben das Wort, indem er davor warnte, auf beiden Seiten die Probleme als schon gelöst anzusehen. Am Abend war großer Kommers in der Burg-vogteihalle, der erste, an welchem Stockmener teilnahm, wie er selbst in einer taunigen Rede gestand. Er entschuldigte sich, bisher als "Wilder" gelebt zu haben und gab seiner Freude Ausdruck, am heutigen Abend in die Kultur eingetreten zu sein.

Es tam Stodmener zu gut, daß ihn fo wohl fein Umt in ber nicht eben großen St. Martinsgemeinde, wie später dasjenige am Münfter, wo er genau genommen feine eigene Gemeinde hatte und auch vom Jugendunterricht dispensiert war, nur mäßig mit spezieller Seelforge und Cafnalien belaftete. Er arbeitete nicht auffallend leicht, wußte aber feine Beit forgfältig einzuteilen und ausgunuten, sowie er die Grenze fehr genau kannte, bis zu welcher feine Rraft und Pflicht gu Leiften reichte. Saft und vielgeschaftiges Befen war ihm fremd, aber ebenjo hat man ihn auch nie mußig gesehen. Seine ungewöhnliche Leiftungsfähigfeit auf ben verichiedenen Gebieten verdankte er aber auch vielfach dem Umftand, daß feine fluge und thatfraftige Fran ihm eine Menge fleine prattijche Beichäfte, die andern Mannern viel Zeit rauben, mit jorgjamer und geschickter Sand abnahm; fo beforgte fie, in fpatern Jahren fast ausichließlich, Die ausgedehnte Rorreipondeng mit Freunden und Berwandten. Un ihrer Geite genoß er eines fast 50jahrigen reichen ehelichen Gludes. Gie barf es am Ende ihres Lebens bezeugen: "Seine Liebe ift mir taglich wieber neu und frijch gewesen und habe ich fie jeden Tag aus meines Gottes Sand mit neuer Dantbarfeit als ein Gnadengeschent empfangen." Wie hoch er fie gu ichagen und auch gu troften wußte, das iprach er

aus in dem folgenden Gedicht, das er ihr zugleich mit einem Kranz von Edelweiß von einem Sommeraufenthalt in St. Morit als nachträglichen Gruß zur filbernen Hochzeitsfeier sandte:

D Cbelmeiß!

Sei Krone, filberhell und blütenleicht Jum Silberfest bem tranzeswerten Haare, Dem treusten Bundes fünfundzwanzig Jahre Der braunen Locken manche schon gebleicht Ju Ebelweiß.

3a Ebelweiß!

Dir kommt er recht, der eble Rame, 311, Du teures Haupt, das du gefleht, gestritten, Dich frill gehärmt, Unruh und Angst gelitten Wohl manche Nacht um deiner Kinder Ruh,

D Ebelmeiß!

Mein Chelmeiß!

Nun sei getroft und fest und zweisle nicht! Aus beinen Schmerzen wird dir Friede blühen, Wie aus dem Felsgestein auf rauhen Flühen Mit seinem süßen Silberglanze bricht Das Ebelweiß.

In der That das Krenz blieb nicht aus. Wohl durfte Stockmeyer es erleben, seine fünf Kinder (zwei Söhne und drei Töchter)
glücklich verheiratet zu sehen und ein Kranz von 27 Großtindern
umgab das ehrwürdige, geliebte Familienhaupt; doch riß der Tod
im engern und weitern Familienkreis manche schmerzliche Lücke.
Tief schmerzte ihn der Verlust eines Knaben, der gleich nach der
llebersiedlung der Familie nach Basel im frühen Kindesalter und
des ältesten Sohnes, der erst vor zwei Jahren durch einen
raschen Tod dahingerafst wurde, der Hinschied von zwei lieblichen
Großtindern und eines Schwiegersohnes; vor allem aber beugte ihn
der im Jahre 1887 erfolgte Tod seiner Gattin. Und was er
jonst noch an Weh und Trübsal zu erdulden hatte, er trug es mit
wortloser und klagloser Ergebung. Es war nicht seine Art, über

Die innerften Borgange ber Geele viele Borte gu machen. Er hat Freude und Schmerz tief im Bergen bewegt und verarbeitet. Fernftebende mochten ihn für fteif und falt halten. Allein im Grunde war er febr weich und gefühlvoll und die Rührung übermannte ibn leicht. Seine icheinbare Ralte war nichts anderes als die Baffe, mit welcher er fich gegen das hervortreten der Rührung zu wehren und peinliche Auftritte zu vermeiden fuchte. Er hatte fich bestrebt, fein Denken und Empfinden, Reben und Schweigen unter ftrenge Bucht zu ftellen. Belaffen fonnte er zuhören, wenn andere ihre Meinung mit Unverftand geltend machten und schweigend seine eigene beffere Anficht für fich behalten. Es war feiner bescheidenen und bemütigen Urt zuwider, die eigene Berfon irgendwie in ben Bordergrund zu ftellen. Man hatte, wenn er feine Meinung fund gab, nie das Befühl, als habe er fich erft ad hoc orientiert ober als fabe er es barauf ab, mit feinem Biffen zu glangen, fondern als ichopfe er ichlicht und mubelos aus bem Bollen. Für erledigte auswärtige Professuren ift er mehrmals in Borichlag gebracht worden. Aber er machte bezeichnender Weise nicht einmal feinen nachften Angehörigen, den Rindern, Mitteilung davon, geschweige ben Behörden und Zeitungen. Selten war es ihm gegeben, fich im familiaren Zwiegesprach spontan und herzlich zu außern, wie er ce benn felbst gegen eine liebe Freundin bes Saufes aussprach, am leichteften werbe es ihm, fich auf der Rangel auszusprechen. Und fügen wir bei: in feinen Gebichten, zumal in frühern Jahren. Wir teilen an Diejer Stelle noch eines berfelben mit, welches uns zeigt, wie tief und gläubig er ben Schmerz und den Segen ber Beimjuchung empfand.

#### Beimsuchung.

Du flagft, bağ bu zu schwer vom herrn Seift heimgesucht, o herz! Dring ein in biejes Wörtleins Kern Und ftille beinen Schmerz. Wer ist's, ber jucht? Ei bas ist bein Getreuer Herr und hirt. Wen jucht Er? Ach ein Lamm, bas Sein Bergessend sich verirrt.

Und wohin jucht fein Lamm Er doch? Er jucht es heim zu sich. Wohlan, mein Gerz, was klagft du noch, Taß er heimjuchte dich?

Und baucht bie heim fuchung bich schwer — Bebente: Gein nicht ift Die Schuld, daß bu, mein herz, jo febr Schwer heim zu suchen bift.

Nur eines ist bes Jammers wert: Wenn er ein Gerz durch Schmerz Geimsuchen will und bennoch kehrt Zu ihm nicht heim das Gerz.

Auch in der Erziehung seiner Rinder hat er weniger durch Ermahnungen und Belehrungen als durch feinen fanftmütigen, gerechten und gewiffenhaften Wandel ohne Wort zu wirten gefucht. Mit einer einzigen, turzen Bemerkung, voll feiner Fronie, vermochte er größere Beichämung hervorzurufen als mit langem Zureden. Die Scinigen hätten wohl oft gewünscht, daß er mitteilsamer gegen fie ware; zwar war er gerne bereit, aus dem reichen Schate feines Wiffens und feiner Erfahrung zu geben, nur mußte man ihn fragen und dies zu thun, getraute man sich nicht immer. "Der liebe (Jott," jo jchrieb er einmal an Rudolf von Raumer, "ber noch immer fort und Alte erzieht, muß am Ende auch an unfern Kindern das Beste thun, an denen unsre ganze Kunst darauf hinausläuft, ihnen auf alle Weise und auch an unserm Beispiel zu zeigen, wie man sich vom lieben Gott erziehen lassen muß. Darin liegt das Korrettiv für die Mangel und Fehler unfrer Erziehung, die unfres Beifpiels mit eingeschloffen."

Bedürfnis fühlte, statt der alten Friedenssäule einen Altar zu bauen, auf welchem alle ihre Kinder das Lobopfer eines neuen Bekenntnisses darbrächten, welches dann wohl den mehr historischdogmatischen Charakter des gegenwärtigen mit einem mehr hymnologischen vertauscht haben dürfte."

Biedermann, damals Pfarrer in Mönchenstein, bestritt diese Behauptungen. Es sei nicht wahr, daß es keine Kirche ohne Symbol gebe. Es sei kein Symbol mehr nötig und keines mehr möglich. Riggenbach, damals noch freisinniger Pfarrer von Ben-whl, unterstützte ihn. Fries, später Seminardirektor in Küßnach, trieb die Boten dieser beiden Opponenten auf die Spite. Es komme, behauptete er, im Apostolikum einzig auf die Worte an: Ich glaube. Ein Sturm der Entrüstung rauschte durch die Verssammlung.

Im Jahre 1866 tagte die Predigergesellschaft in Basel und Stockmeyer war ihr Präsident. In seinem Eröffnungswort nimmt er die Gesellschaft in Schutz denen gegenüber, die ihre Bersammslungen angesichts der tiefgehenden theologischen Dissernzen eine Unwahrheit nennen. Er ist überzeugt, daß es der Ersorschung der Bahrheit nur zu gute käme, wenn hier die Geister in freier Beise auseinander platzen. Es helse nichts, die Augen gegen die prinzipiellen Gegensätze zu verschließen. "Wan kann den Gegner nicht ignorieren, man muß ihn bekämpfen, man muß sich mit ihm meisen. Und daß dies geschieht mündlich, Auge in Auge, wo so manches ganz anders sich ausspricht und dann auch ganz anders sich hört, als es am Studierpult unter dem Einfluß der spitzen Feder und der scharfen Tinte geschrieben und dann auch gelesen wird — und daß dabei unter dem persönlichen Eindruck je und je die Ersahrung sich erneuert: der Wann kann besser sein als sein

<sup>1)</sup> Bide Findler, Geschichte ber theologisch-firchlichen Entwidlung in ber beutich-reformierten Schweig.

Mit seiner leutseligen Gattin zusammen übte er reichliche Gastfreundschaft. Der Reihe nach wohnten für längere Zeit Söhne und Töchter von Geschwistern und auswärtigen Freunden als Kinder Die Besuche, welche schon den Oltinger Aufenthalt im Hause. jo gewinnbringend gestaltet hatten, setten sich auch in Basel fort. Es kamen ab und zu, außer den alten Freunden: Raumers, von Schaden, Hofmann, Phil. Wackernagel, Zündel in Bern, Gaß in Breslau, später in Heidelberg, auch neue: Tholuck, Wüllensiefen, Zimmermann in Karlsruhe, Steinheil aus Rothau im Elsaß. Auch die geniale Betting von Arnim, die Stockmeners in Badenweiler tennen gelernt hatte, stieg einmal mit ihren Töchtern im Pfarrhaus zu St. Martin ab und entzückte bessen Bewohner mit ihrer poetischen Liebenswürdigkeit. Im Jahre 1861 reifte Stockmener mit seinem ältesten Sohne nach Erlangen zu Raumers goldener Hochzeitsfeier. War er doch bis zulett Raumers Kind und seine Sohne und Töchter Raumers Großkinder geblieben. Es ist rührend zu sehen, wie eingehend Raumer fich berichten läßt über bas Gebeihen und die Entwicklung seiner Basler Großkinder, wie liebevoll er bis ins Detail hinein Ratichläge erteilt, ihre Erziehung betreffend, wie freimütig Fran Esther ihre Einwendungen macht und wie freundlich er dieselben beantwortet. Im Jahre 1865 schloß er die Augen. Ein Brief, ben er nicht lange por jener Zeit an Stockmener ichrieb und der als ein toftliches Bermachtnis darf betrachtet werden, befundet und die wunderbare Bergende und Beisteafrische des Breises. Er jagt u. a.: "Wie Du mir bankst! Ich will den Dank dem übergeben, von dem alle gute und vollkommene Babe kommt. Was haft Du lieber Mensch, das Du nicht empfangen hast? Aber der trene Gott hat uns doch nicht zu toten Gefäßen und Vermittlern gemacht, er schenkt uns vielmehr Freude, als thaten wir alles in eigener Kraft. Wenn ich dem 81. Geburtstag nahe, vom Alter manches zu leiden habe, so darf ich nicht klagen. Habe ich doch nicht eigentliche Schmerzen und ift mein Kopf flar genug, um mit Freuden zu arbeiten."

In welcher Stimmung Stockmeyer selbst dem Alter entgegensging, zeigt ein Brief, den er am 28. Juli 1873, seinem Geburtstag, an die Seinen schrieb und in welchem er u. a. sagt: "Euer aller Liebe thut mir sehr wohl. Meine Empfindungen am heutigen Tage, der mich in die Nähe der sechziger bringt, ringen sich zwischen Hallelusah und Kyrie eleison hin und her. Und so muß es ja wohl sein bis ans Ende unser Wallsahrt. Lauter Hallelusah ohne: Herr erbarme dich! würde dem Lobgesang selbst seine dankende Kraft nehmen; aber so giebt das Hallelusah dem Herr erbarme dich neuen Mut und gländige Zuversicht.

Grund genug, mich selbst zu erniedrigen, hatte ich, und boch fällt es dem alten Adam so schwer!"

Bis ans Ende jeines 77ften Lebensjahres durfte er in voller Amtothatigfeit fteben. Bon einem ichweren Bergleiden, bas ibn im Berbft 1887 befallen, hatte er fich in einer, für fein hohes Alter wunderbaren Weise wieder erholt. Im Frühjahr 1891 zwang ibn abnehmende Gedächtnisfraft, vom Pfarramt und Rirchendienst gurudgutreten. Die Bemeinde iprach ihm ihren Dant und ihre Liebe in iconfter Beije aus. Aber gleichwohl war es ihm ichwer und ichmerglich, fich von der jo lieben Predigtthätigfeit zu trennen, ihm, dem Mühe und Arbeit jo fostlich war. Doch blieb ihm noch jeine Birtjamfeit an der Universität. Allein im Frühjahr 1894 mußte er auch darauf verzichten. Bis in den Commer hinein litt er an ftarten Afthmaanfallen, die ihn zu feinem Leidwefen ans Saus bannten. Doch traten biefelben in den letten Monaten wieder mehr gurid, jo daß er ohne allgu große Beschwerden und meist in geiftiger Mennterfeit unter ben Seinen weilen tonnte. Er wohnte mit feiner ältesten Tochter gusammen, die ihn tren und liebevoll pflegte. Ueberaus liebevoll hat er jeine Rinder und Großfinder, die ihn bejuchten, empfangen und sich gern von ihrem Wohl und Weh erzählen lassen. Bis zuletzt wußte er in seiner feinen, geistvollen Beise ein passendes Wort zu sagen. Befreit von den Sorgen und Pstichten des Amtes, war er von einer wohlthuenden Weichheit des Gemütes und über sein Wesen war ein Strahl der Zufriedenheit und Dankbarteit ausgegossen. Geduldig hat er nach vollbrachtem Tagewert auf seinen Herrn gewartet. Wehmütig stand er hin und wieder vor den Bildern seiner Lieben, die ihm vorangegangen waren, und einer Freundin schrieb er noch in den letzten Wochen als Dank sür übersandte Blumen:

Für bie Blumen Dant von Bergen, Sind sie boch wie himmelsterzen, Bringen uns die Liebesgrüße Der Geliebten, beren Füße Schon im heimatlande find.

Die lateinische Dankesurkunde, die ihm die theologische Fakultät zum vollendeten 80. Jahre überreichte, nahm er gerührt entgegen. Sonst hatten die Außenwelt und die Gegenwart keine Ansprüche mehr an ihn zu machen und er nicht an sie. Er durste mit Luther sagen: "Die Welt ist meiner müde, so din ich ihrer müde; wir werden uns leicht trennen, gleichwie ein Gast die Herberge nicht ungerne verläßt." Dann wurde ihm zu teil, wonach er sich ost gesehnt. Er durste am Morgen des 15. November 1894 sanst und schmerzloß, fast ohne Kampf ins ewige Leben hinüberschlummern.

Auf seinem Grabstein steht, wie er selbst gewünscht hat, in griechischen Buchstaben der Spruch:

Jatob. 5, 11: Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben.

Wir aber schließen beim Rückblick auf sein langes, reichsgesenetes Leben mit den Worten, mit welchen sein ältester Sohn ihn zum 78. Geburtstag, den er in Badenweiler seierte, gesarüßt hat:

Es war kein rauher Herbst, es war ein Sommerabend, Rach heißer Tageslast mit milber Kühle labend, Ein reichbeglücktes (Geben ber Natur — Als ich durch belle Au'n, zum dunklen Schwarzwald suhr. Die Schnitter überall mit Dank und Erntewonne, Sie trugen (Garben heim im Gold der Abendsonne, Gereist im Himmelstau, von heißer Sonne Zucht, Und an den Hügeln reist der Rebe eble Frucht. Und jede (Garbenlast, die sie mit Fleiß erwarben, Umfaßten sie mit Lust, in Hoffnung neuer Garben, Weil jedes Korn die Krast zu neuen Ernten beut, Mag längst auch ruhn die Hand, die einst es ausgestrent. Es ist ein rauher Gerbst, es ist ein Sommerabend, Mit naber Erntelust, die stille Seele labend!





# iastian Münster und Matthäus Merian.

# Eine Elpfiumsplauderei.

Als festspiel zur Basler Jahresversammlung

emeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz am 19. September 1895

verfaßt von Albert Gefler.

Ť

Personen.

Sebastian Münster, † 1552. Matthäus Merian der Aeltere, † 1650.

Die Gegenwart. Ort: Ein abgelegenes Bartenhaus in den elyfaifchen Befilden.



١

Bebaftian Münfter (iber feine "Robmographen"). Ich ware duch dies Warten icon vorbei! Da jis ich und frudier' Kosmographen im ichon feit balb breihundertfünfzig Jahren : Zen ich ju Bafel in mein Grab gefahren. satt ich noch teinen ftillen Augenblick. -ann endlich andert fich dies Wehgeschich? Tu Gegefeuer ift es nicht zu nennen. was ich leibe, schlimmer ift's als Brennen: in grubte ftets und will zu Reuem fommen muß doch fehn, es will mir nirgende frommen: Jundlein mehr, fein Rartchen mir mehr gludt. Bir brummt der Ropf; ich glaub, ich bin verructt. meis es wohl, bort unten auf ber Welt Buch um Buch und Bild um Bild erftellt. want bin ich überholt; ich weiß, fie warten toumen dann bereinft mit Buch und Karten ingen: "Münfter, alter, eitler Rarr, in migle du dir hier die Finger ftarr, In fommit nicht weiter mehr auf beiner Bahn: bu gemacht, ift hin und abgethan!" tann ich nicht, das mag ich nicht ertragen . . . . mum, wann enden diese Höllen-Blagen, endlich geh' ich aus der Brüfung Thür Seligteit des ew'gen Lichts herfür! - -가는 나고 COE (PMG).

Ratthäus Merian ber Aeltere (ift langsam näber getreten).

wileicht darf ich es doch jetzt einmal wagen,
alten Bastian Wünster anzufragen;
lang umirr' ich seine stille Klause, Doch war er noch für keinen je zu Hause; Es traf sein Blick den Harrenden noch nie; Bersunken ist er in die Kosmographie. Nur eben schien's mir, als ob er sich rege Und langsam schwer sich auf dem Stuhl bewege. Herr Münster! — He, Herr Münster, hört mich an! Ich bin ein Freund, Watthäus Merian, Und komme her, als Landsmann Euch zu grüßen.

Münfter (unwillig).

Ein Freund? das schöne Wort soll wohl versüßen, Was Ihr mir Bitteres jett sagen wollt.

7) Doch sagt's, ich hab' im Voraus schon gegrollt Und kann jett hören, ja, ich sei ein Thor, Daß ich das Studium, das ich einst erkor, Hier oben emsig weiter noch betreibe Und doch stets auf dem gleichen Flecke bleibe. Ich weiß, mein Ruf, der einst die Welt durchdrungen, Er ist dahin, mein Name längst verklungen!

#### Merian (tröftenb).

Nicht doch, Herr Münster, wollet nicht verzagen; Sie denken Euer noch in diesen Tagen: Was Ihr studiert, gezeichnet und geschrieben, Ist in der Wenschen Hand und Mund geblieben. Wißt Ihr denn gar nicht, Weister, was geschah, Seit Basel Euch voll Trauer scheiden sah?

# Münster.

Wie sollt ich's wissen, muß ich doch studieren, Muß rechnen, pausen, zeichnen und gradieren, Bis der Erlösung frohe Stunde schlägt, Die mich in des Vergessens Räume trägt.

#### Merian.

Da ist mir's wahrlich besser hier ergangen:
Denn seit für mich die Sterbeglocken klangen,
Spazier' ich hier in sel'ger Tändelei
Und bin von Studien und von Sorgen frei,
Bis einst auch mir, vielleicht mit Euch zugleich,
Sich nach der Brüsung aufthut Gottes Reich.
Bis dahin wandl' ich im Elysium
Und seh' mich in dem schönen Garten um;
Ich kann mich doppelt an der Landschaft laben,
Wluß ich sie doch nicht mehr in Kupfer graben.
Und will das Warten se zu lang mir werden,
Betracht ich das Gewimmel dort auf Erden
Und sehe zu, ob sie noch unser denken
Und unsern Werken noch Verständnis schenken.

Herr Münster, und da hab ich denn ersahren, Daß Euer Ruhm nicht alt ward mit den Jahren. Denkt: Euer Buch durchläuft die Welt bis jest, In alle Sprachen ward es übersest; An dreißigmal hat Euch Herr Henric Peter In Truck gegeben —

Münfter (freudig erstaunt).

— Dreißig?! — D so steht er Jest nicht mehr da und tobt und skandaliert, Er sei mit meinen Büchern angeschmiert?

Merian (ironiid lächelnb).

Herr Münster, habt Ihr semals ichon vernommen, Ein Druckerherr sei zu Prosit gekommen? Macht ihn auch noch so reich die Geistes Ware. Arm bleibt er immer — vunkto Honorare. Bufriedenheit im Reich der Druckerschwärze! Saht ihr je Trauben reisen schon im Märze? Münfter.

Go faht mein Buch Ihr bis auf dieje Beiten Durch der Gelehrten Rreis lebendig ichreiten? Doch jagt, wie hat es benn ber Belt genütt, Und was hat vor dem Alter es geschützt? 3ch hab - geftanden fei's, Berr Merian, Bar Bieles in mein Buch hineingethan, Was felbft ich nie geglaubt und - nie gewußt Man wollt' es jo, da fagt' ich mir: Du mußt! Ich follte miffen, wie's in Indien fei, Da schrieb ich: "Go und jo," und log dabei; Man fprach von Menschen mit dem Ropf im Bauch, "In Afrita," fagt' ich, "giebt's folche auch;" Und da vom Meeresgrund ich sollte funden, Sab ich die Ungeheuer halt - erfunden. Rurg, unfre Welt ift ftets noch gern belogen, Drum log ich frisch.

## Merian.

— Und habt Euch selbst betrogen!

Denn wißt, das Flunkern von den Fabeltieren,

Bon Mißgeburten, die nicht eristieren,

Bom Teuselsgott im Hasen Calicut

Und was Ihr sabeltet von Drachen-Brut,

Das ward gar bald als Lügenwerk erkannt....

etnd) Darum, Herr Mänster, seid ihr hier gebannt

Und müßt hier fruchtlos über Büchern schwizen,

Dieweil wir kihl im grünen Garten sitzen.

Münster.

D ja, es hat mich immer schwer gedrückt, Daß ich mein Buch mit Lügen ausgeschmückt; Schon damals zwar hat's Einer mir gefagt,
Ich hätte wohl ein wenig viel gewagt,
Wan werde schließlich mich noch Schwindler nennen
Und mir den ew'gen Nachruhm aberkennen.
Und der das sprach, das war ein Fürst der Wahrheit,
Wein größter Freund, ein Genius voll Klarheit,
Ein Mann, der lauter war bis auf die Knochen:
Aegidius Tschudi war's, der so gesprochen.

#### Merian.

Der Tichudi? So! — Sagt Weister, wißt Ihr's nicht, Der war von Allen ja der schlimmste Wicht; Der log, daß sich noch jetzt die Balken biegen, Wenn die dort unten nur sein Buch durchfliegen.

## Dünfter gornig).

Test schweigt, und machet schnellstens Euch davon! Ich merk es jest, Ihr redet mir zum Hohn. Fort, sort! Wer mir auf meinen Tschubi schilt, Den bin ich nicht zu kennen mehr gewillt. — Ein Mann vom allerält'sten Schweizeradel: D Tschubi, Freund, du warest ohne Tadel.

(3u Werian, der immer noch bleibt):

Wollt Ihr Euch noch nicht bald zum Teufel scheren!

#### Merian.

Nur nicht so grob, und lasset Euch belehren: Daß Tschudi adlig, fingt Ihr vorhin an — Er ist's so wenig wie ein Merian!

Münster (wütenb).

Das Maul gehalten, sag ich, packt Euch jetzt! Seht doch den Stammbaum an, wenn's Euch ergetzt, Dort hat Aegidius Glied um Glied gezeigt, Wie sein Geschlecht zur grauen Borzeit steigt. Merian (erregt).

Das eben ist's, Herr Grobianus, hört:
Wie Euch hat Tschubi auch noch uns bethört;
Doch war von Wahrheit in ihm nicht ein Funken;
Sein Stammbaum ist erlogen und erst — —
Berzeiht — sast werd ich selber sett noch grob.
Ihr dürst es sein, mir wär's geringes Lob.
Ihr seid noch in des Luther Schul' gegangen,
Wo Knüppelhieben gleich die Worte klangen.
Doch — auch noch auf das Chronikon zu kommen, —
Luch dort ist manches aus der Lust genommen,
Was er uns keet als Wahrheit angepriesen.
— Das ist jest Alles klipp und klar bewiesen!

Dinfter (außer fich).

Wer, wer ift das, der folden Lug erfand? Erftiden foll er an der eig'nen Schand!

Merian (befdwichtigenb).

Legt ab den Zorn, der jedes Maß Euch raubt! Ich selbst hab an den Tschubi ja geglaubt, Und erst der gestrige "Elpsiumsbote" Hat uns gebracht die traurig böse Note.

Hier nehmt und leset selbst die neuste Nummer; Die gauze Schweiz ist drüber voller Kummer.

Münfter (giebt das Blatt gurud). Es ist so; ja, ich kann es nicht bestreiten; So waren wir in jenen alten Zeiten. Bas wir nicht wußten, macht' und keine Pein; Bir schrieben's auf, wie's hätte können sein, Und niemand ging und damals auf die Eisen, Wan fragte nicht: "Wie steht's mit den Beweisen?" Doch doppelt unklar ist fürwahr mir jest, Daß doch mein Buch noch heute sei geschätzt. Denn was ich drin vom Schweizerland geschrieben, Das ist doch nicht von ew'gen Wert geblieben. Das konnte jeder ja mit Augen sehn, Er brauchte nur zwei Füße, um zu gehn.

#### Merian.

Grad eben das ist's! — Was Ihr selbst geschaut, Und wo Ihr nur Euch felber habt getraut Und nicht dem Ptolemäus und den Alten, Da ließet Ihr die wahre Weisheit walten. Und was Ihr da gesehen und gesagt, Das ist, was jett den Menschen noch behagt. Ihr mertt: Nur wo die Wahrheit selber spricht, Da fehlt der Lohn, ja fehlt der Nachruhm nicht. Bas Ihr erzählt von "tentschen" Ländern allen, Das hat auch mir zu jeder Zeit gefallen; Drum hab ich — Ihr war't tot seit siebzig Jahren — Zum Dank für das, was ich bei Euch erfahren, Mit vieler Arbeit in zwei sauren Wochen Zu Eurem Werk ein Titelblatt gestochen — Und als ich an mein Lieblingsbild gegangen, Mein Basel hab zu stechen angefangen, Da waret wieder Ihr mein bester Leiter, Wie Ihr, jo zeichnete die Stadt fein zweiter.

Mänfter (warm).

Dein Bajel, jagit du, liebst du diesen Ort, Der mir einst Schützer war und Glaubenshort? Mein Basel war's. O mög es ewig dauern!

Das war ein Leben einst in jenen Manern:

Ich war genährt von echter Wissenschaft, Das Evangelium stand in voller Kraft! D Basel, könnt ich jemals dir vergelten! Wie du ist keins, und gäb es zwanzig Welten! Und, Merian, Ihr nennt's das Eure auch, So saget mir, ist's dort noch jest der Brauch, Daß offen stehn des Geistes weite Pforten, Und daß man weiß und rühmt an allen Orten, In Basel sei willkommen und begehrt, Wer Wissenschaft und lautre Wahrheit ehrt.

Merian.

Bewiß, und andres noch tann ich Euch fünden: Daß sie mit steter Liebe dort ergründen, Was früher man in Bajel hat getrieben, Und was Ihr Alten drüber aufgeschrieben. Much jenen Stadtplan, den ich einst gemacht, Den haben nen zu Ehren sie gebracht: Zwar sieht mein Bajel jett gang anders aus, Und doch hat jeder die Ropie im Hans Bon jenem Werk, das mir viel lange Stunden Einst mit der Arbeit stillem Glud durchwunden. Wie hab' ich da gesonnen und probiert, Bis ich den rechten Standpunkt ausstudiert, Und dann das Birkeln, Conftruieren, Meffen, 3d hab' es heut noch immer nicht vergessen. Rett -- fangen sie es freilich anders an: In eine hohle Rugel fitt ein Mann: Die Rugel, voll von leichtem Hydrogen, Die hab' ich jungst zum Himmel steigen sehn, Und als sie dann grad über'm Rheine flog, Der Mann an einem kleinen Raften zog,

Da floß hinein das Licht und etwas Dunft, Und schöner war's als alle meine Kunft, Wie dann die Bilber aus dem Kästchen kamen. — (Rach einer Neinen Pause)

Und doch, Herr Münfter, nennt man unfre Namen. Kommt mit — hinunter! Laßt uns ihnen sagen, Daß tiefen Dank wir in den Herzen tragen.

### Münfter.

Wie meint Ihr das? Himmter auf die Welt? Daß Petrus dann das Paradies verstellt Und uns nicht mehr hinein läßt in sein Haus. Und dann — wie nähmen wir uns drunten aus?

#### Merian.

Nur ruhig, Herr, es soll uns schon gelingen, Des Petrus gute Laune zu erzwingen. Und was die Menschen drunten anbetrifft, So hab ich hier in Händen eine Schrift, 1) Die wollt ich eben heut Euch einmal zeigen; Wir geben denen drunten sie zu eigen; Sie wird uns dann in den gelehrten Kreisen Den Zugang öffnen, wenn wir wir erdwärts reisen.

Seht, Pläne sind es, Bilder jener Stadt, Die Euch und mir so viel gegeben hat. Hier eine ganz uralte Maserei Und hier —

<sup>1)</sup> Bei Gelegenheit der Jahresversammlung der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz in Basel wurde dem Bräsidenten, Herrn
Prof. Dr. Gerold Meyer von Knonau, sowie den anwesenden auswärtigen Mitgliedern die von der Basler Historischen- und antiquarischen Gesellschaft herausgegebene Festschrift "Die Basler Stadtbilder dis auf Matthäus Merian den Nelteren 1615" überreicht.

#### Münfter (freudig).

— Gebt her! Das ist das Kontersei, Das einst ich selbst mit vielem Fleiß gemacht! (warm) So hat denn Basel immer mein gedacht! (auf den Titel zeigend)

Und Guer auch; hier steht gedruckt zu lesen, Daß Ihr der allergrößte dann gewesen.

#### Merian.

Doch war ich nichts, wenn nicht bei Euch ich lernte; Euch war die Saat, und mir blieb nur die Ernte. — Doch kommt! Hier ist der Weg, der abwärts geht. Dort ist der Rhein, und dort ist Basel, seht! Drin ist ein Saal, ich brauche nicht zu fragen, Wo jetzt gerade die Gelehrten tagen, lun sich aus ihres Schweizerlands Geschichten Das Neue, was sie hörten, zu berichten. Dort schaut — ganz deutlich durch den Wolkenschleier — Den Saal, den Präsidenten Gerold Weper.

## Münster.

Ein Meyer! Schlüpft die Sorte denn aus Eiern? Schon im Elysium wimmelt es von Wegern! Werian.

Doch ist Euch kaum, Herr Münster, unbekannt, "Bon Knonau" ist Herr Gerold zubenannt. Wünster.

Bon Knonan? Wer von dort am Albis stammt, Der hieß bei uns, er sei vom "Säuli-Amt." Werian.

Ihr redet immer etwas unfein, Meister.

Münfter.

Man wurde früher so im Kampf der Geister. Baster Jahrbuch 1896.

Merian (jur Berjammlung). Doch seht, hier sind wir. Seid gegrüßt, Ihr Herrn; Wir treten hier in Eure Mitte gern. Ihr kennet uns, wir sind von Eurer Zunft, Drum gebt Ihr uns wohl gütig Unterfunft. Wir haben längst erfahren, daß noch jest Guch Münfters "Kosmographia" ergest, Und auch daß ich, Matthäus Merian, Bei Euch nicht fremd sei, ward mir kund gethan. Drum naben wir, um eine frohe Stunde Der Welt zu leben in befreund'ter Runde, Bu hören auch vom lieben Schweizerland, Von Bern, von Zürich und von jedem "Stand," Rurg, wie den teuerwerten Gidgenoffen Hus ihrem Freiheitsbund das Glück ersprossen. — Und daß ihr später noch mögt unser denken, So wollen wir dies Büchlein hier Euch schenken: Nur Blätter sind's, die in verscholl'nen Bilbern Die Stadt, die uns die liebste war, Guch schildern. Ich felbst zwar habe nichts dazu gethan, Das Beste gab hier Herr Sebastian. — Studieret brin, und nehmt daraus die Kraft Bu neuer Arbeit für die Wissenschaft, Der Ihr, wie wir, das Leben gang geweiht, Die nur der Wahrheit ihre Waffen leiht! (Bu Dünfter und Brof. Gerolb Mener) Herr Münfter gebt, Herr Gerold, mir die Hand! Wir rufen hier, zum Ruhm dem Baterland:

Sit in aeterna gloria Helvetica historia!



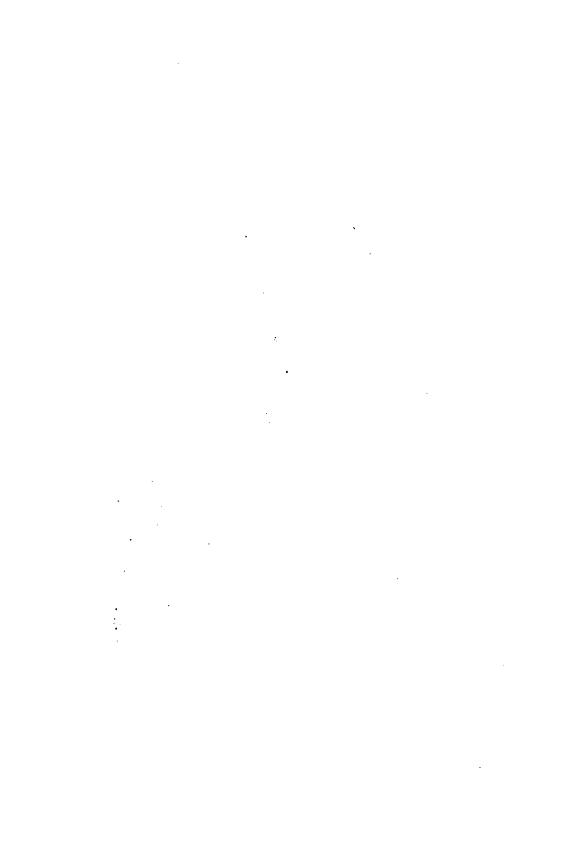



# Dor fünfundzwanzig Jahren.

Don Dr. frit Bant.

-

Als im Juli 1870 die blutige Entscheidung zwischen Frantreich und Deutschland unvermeidlich wurde, da wußten die Bewohner
unserer Stadt, daß Basel, in der unmittelbaren Nähe des mutmaßlichen ersten Kriegsschauplates, an der Grenze der triegsührenden
Staaten, auch vor andern neutralen Orten werde berusen sein, in
den bevorsiehenden Kämpsen eine Rolle zu spielen. Im günstigen
Falle bestand diese Nolle in dem schönen Borrecht der Neutralen,
die Wunden zu heilen, die der Krieg geschlagen hat. Wenn aber
die Feindseligkeiten die Schweizer Grenze nicht respektierten, so
mußte angenommen werden, daß Basel unter den Opfern in erster
Neihe stehen werde. Darum brachte man bei uns den Ereignissen
dieses verhängnisvollen Sommers ein noch lebhasteres Interesse
entgegen als sonst in der Schweiz.

# 1. Was man in Bafel mabrend des Brieges erlebte.

Am 15. Juli, einem Freitag, war von Preußen die Mobilmachungsordre ergangen und damit thatsächlich, wenn auch noch nicht formell, der unwiderrustliche erste Schritt gethan. Sie wurde auch bei uns als die eigentliche Kriegserklärung aufgefaßt. In Bern, wo gerade die Bundesversammlung saß und der Nationalrat seine Geduld an der Beratung des Geschäftsberichtes erprobte, wurde biejes Traftandum durch eine Mitteilung des Bundesrates unterbrochen. Die Regierung zeigte an, sie werde sich in den nächsten Tagen genötigt sehen, Vollmachten zu verlangen zur Aufrecht= haltung der Neutralität der Schweiz und der Integrität ihres Gebietes. Diese Nachricht traf zu gleicher Zeit in Bafel ein mit bem Aufgebot bes Auszuges auf den folgenden Tag. Der alte Stadttambour Beck schritt von Straße zu Straße, seine meisterhaften Wirbel schlagend und hernach mit martialischer Stimme die militärische Bekanntmachung verlegend. So wurden unerwartet die Bürger von ihrer Beschäftigung weg unters Gewehr gerufen und Hals über Ropf mußte manche Hausfrau ihre Badefur unterbrechen, um die Bügel des herrenlofen Sauswefens zu ergreifen. Bürger freilich befanden fich bereits unter den Baffen, die Radres und Rekruten des Bataillons unter dem Kommando des Oberften Heinrich Wieland. Um Abend um 8 Uhr, als alles fich in den Straßen drängte, ertonte plotlich Trommelichlag und icon glaubten Optimisten an die unerwartete Ankunft eidgenössischen Zuzuges. Aber die Trommelschläge wurden bald erkannt als die vom Tagesereignis nichts ahnenden, von ihrem Spaziergang gurudtehrenden Böglinge der Baisenanstalt.

Die Aufmerksamkeit der ganzen Stadt war an jenem Nachmittag auf der Straße. Ich erinnere mich, daß wir einen Besuch auf die Bahn begleiteten. Der ganze weite Centralbahnsplat wimmelte von Menschen. Viele lasen ihrer Umgebung Depeschen vor. Niedergelassene aus der Innerschweiz eilten zur Bahn, um nach Hause zu reisen, so daß auch Abschiedsseenen nicht sehlten. Die Absahrenden wurden ersetzt, wenn auch nur vorübersgehend, durch einzelne aus der Schweiz über Basel ihrer Heimat zustrebende deutsche Militärpstlichtige.

Dieser Zuzug mehrte sich am folgenden Tag. Die Deutschen warteten vielfach den persönlichen Befehl gar nicht ab. So waren

sie in ihrem bereits halb militärischen Anfzug vielen Baslern ein Gegenstand stillen Ingrimms, manchen der Bewunderung. Ein Telegramm des Bundesrates hatte dem Kleinen Rat Weisungen erteilt über das Verhalten gegenüber solchen Durchreisenden. Deutsche in Unisorm sollten nicht geduldet werden. Es bezog sich dies namentslich auf die durch den badischen Bahnhof von einem Teil des Großherzogtums ins andere reisenden Militärs; und in der That ließ der Kommandant der Wache am badischen Bahnhofe am 16. Juli einen beutschen Reservelieutenant, der in voller Unisorm und Bewaffnung anstauchte, über die Grenze nach Grenzach gesleiten. Sonst war man gegen diese Soldaten nicht allzu streng. Viele führten ihre Wassen siehe Soldaten nicht allzu streng. Wiele führten ihre Wassen siehe Soldaten war verpönt.

Das Salbbataillon 80, die Auszug-Infanterietruppe, die damale Bafelftabt ftellte, gehorte nach ber alten Organisation gur 1. Divifion. Diefer (Divifionar Oberft Egloff) wurde die Bache ber nordweftlichen Ede ber Schweig übertragen, und natürlicher Weise hatte die baselstädtische Truppe bis auf weiteres den Schut ber Stadt allein zu beforgen. Gie lag an biefen erften fritischen Tagen 3. I. in Kleinhaningen. 218 nach und nach weitere Truppen in die Linie rudten, wurden fie in die Umgegend von Mutteng gurudverlegt. Den Marich dabin unternahm man in der Sonnenglut eines ber heißesten Sommertage. Es tamen Falle von Unwohlfein bor: Ungufriedenheit wurde erzeugt und widerliche Beitungehandel blieben nicht aus. Es wurde geflagt, man laffe die Mannichaft zwecklos in der Site berummanövrieren, fo daß fie fremden Truppen ichon "halb zusammengeschunden" entgegentreten muffe. Der Major bes Bataillons erhielt wegen Diejes Mariches vom Brigadier, Oberft Bachofen, eine Arreftstrafe. Die Strafe icheint den Unrichtigen getroffen zu haben. Das Bataillon 80 fonnte ummöglich feine Boften einziehn und den ihm anvertrauten Plat verlassen, che Ablösung eintras. Weil diese über Gebühr zögerte, wurde auch der Marsch von Kleinhüningen in die Gegend von Muttenz hinausgeschoben und mußte in die stärkste Sonnenhitze fallen. Es mag hier gerade antecipando erwähnt werden, daß die Basler Insanterie während der nächsten Wochen in Pratteln, Muttenz, Frenkendorf und Augst kantonnierte. Da kamen entgegen strengem Verbot viele Ausstüge nach Basel vor und auch sonst ließ die Disziplin manchmal sehr zu wünschen. Dies veranlaßte das Divisionskommando zu einem räßen Tagesbesehl, worin die Rede davon ist, wie das Bataillon "den Rest seines guten Ruses retten" könne.

Anderscits glaubten auch die Soldaten Grund zur Unzufriedenheit zu haben. Man vernimmt Klagen über die teuern Preise der Birte und die Unstreundlichkeit der Bevölkerung. Namentlich Pratteln kommt übel weg, und ein ärgerlicher Streit zwischen dem Gemeinderat von Pratteln und zweien seither zu hoher Ehre und verdientem Anschen emporgestiegenen Offizieren zieht sich durch verschiedene Nummern der "Basler Nachrichten" hin. Dieses Los der Unzufriedenheit teilten die Basler mit ihren Wassenbrüdern aus andern Kantonen. Insbesondere die im welschen Jura liegenden Ostschweizer beschwerten sich bitterlich über den Schmutz dieser armütigen Quartiere und über den Geiz von deren Bewohnern.

In der Stadt selber äußerte sich die Kriegserklärung zunächst außer durch die Nervosität der Einwohnerschaft namentlich durch einen gewaltigen Zuzug von Flüchtlingen. Aus dem Sundgau vor allem kamen sie in hellen Hausen. Wir lesen bei Knebel, daß auch während der Kriegstäufte vor den Burgunderkriegen Basel den Essäbern als Zuflucht diente; ähnlich stands im Jahre 1848 beim sogenannten Judenputsch. Und gerade wie damals so waren auch 1870 die Flüchtigen zufrieden, wenn sie nur das Spalenthor hinter sich wußten. In der Spalenvorstadt stante sich die Menschen-

welle. Alle die leinwandüberzogenen Bagen und Rarren ftellten fich hier beiden Trottoirs entlang auf, fentrecht gur Stragenachfe. Intime Baushaltungsgeschäfte wurden vor aller Augen auf offener Strage abgewidelt. Es fehlte nur noch, bag Bachtfener auf bem Pflafter loberten. Die große Mehrzahl ber Flüchtigen gehörte ber israelitischen Religion an; benn die Juden fpielen betanntlich im Elfaß eine bedeutende Rolle als Biebhandler und Beichäftemacher. Die Urt ihres Betriebes erwirbt ihnen die Runeigung der Bauern nicht, und sobald Unsicherheit droht oder Unruhen eintreten, find fie die ersten, die mit Recht für ihre Sicherheit forgen. Auch find fie mobiler als ber anfäßige Landmann, weil fie wenn immer möglich einen ansehnlichen Teil ihres Bermögens in Bar und in Wertpapieren aulegen, alfo in einer Form, die raiches Bujammenraffen und wenig umftandliche Flucht erleichtert. Rach und nach verlief fich ber Schwarm, teils fanben fie festere Unterfunft auf neutralem Boden, teils fehrten fie in ihre Dorfer gurud. Aber Diefer Budrang von Flüchtigen aus dem Sundgau wiederholte fich im Berlauf bes Rrieges bald ftarter, bald ichwacher, fobald wirtlicher ober vermeintlicher Grund gur Unruhe fich einstellte. Diefer etwas unpraftischen und umftändlichen Art des Flüchtens zogen andere die einfachere Methode vor, bas Roftbarfte in Sicherheit gu bringen. Es entzieht fich der öffentlichen Renntnis, wie viele Wertpapiere, wie viel bares Geld, wie viel sonstige Kostbarkeiten sowohl aus bem Elfaß als aus bem Babifchen auf bem ficherern neutralen Boden Schutz fanden. Mitte September wurden gar die Gelber der Malhaufer Succurfale ber Bant von Frankreich nach Bajel in Sicherheit gebracht. In einzelnen Fällen ging man auch fiber Gulten und edles Metall hinaus: ber Berr von Frenftat aus Iftein ftellte feine Suhrwerte für die Beit ber Unruhen in Bajel ein. Bei jenen flüchtigen Scharen in der Spalenvorftadt aber ließ fich immer wieder die Bahrheit von Goethes Wort ftubieren:

" . . . Ge nimmt bie Gefahr . . .

" . . . . . . bem Menschen alle Befinnung,

"Daß er bas Unbebeutenbe faßt und bas Teure zurudläßt.

"Mijo führten auch bier, mit unbesonnener Sorgfalt,

"Schlechte Dinge fie fort, bie Dofen und Pferbe beschwerenb."

Weitere Folgen der plötlich ausbrechenden Feindjeligkeiten machten sich auf dem Gebiete des Verkehrs geltend. Gleich in ben ersten Tagen wurde auf den in Basel mündenden Bahnlinien die freie Bewegung gehemmt durch die Truppentransporte, von benen nur der in die Stadt laufende Zweig der frangofischen Oftbahn Aber auch diese Gesellschaft ließ bald eine Beschränkung eintreten durch strenge Durchführung des folgenden an ihren Schaltern angebrachten Verkehrägrundsates: Les voyageurs allemands de la rive droite du Rhin ne pourront plus entrer en France. Auf der Linie Basel-Rarlsruhe sollen schon in den allerersten Zeiten Gefährdungen und Bedrohungen durch die Elfäßer vorgekommen sein. Man klagte schon damals, es sei auf die Buge geschoffen worden, und die Beschwerden verstummten mährend der ganzen Daner des Arieges nicht. Feste Brundlage scheinen sie aber nur gehabt zu haben, als in der ersten Hälfte des Septembers organisierte Franctireurbanden das Oberelsaß unsicher machten. Ich erinnere mich, daß damals ein Witschüler, aus Müllheim wenn ich nicht irre, uns oft gruseln machte, wenn er uns erzählte, die Rugeln haben durch den Wagen gepfiffen und die ganze Reifege= sellschaft habe sich dadurch gesichert, daß sie unter die Sitbanke kroch.

Doch den seschaften Basler kümmerte das weniger als die Hindernisse, die mit der Kriegserklärung die Verproviantierung der Stadt erschwerten. Da war zunächst das Wiesenthal durch irgend welche Verordnung von Basel abgeschnitten worden. Den Markt-weibern wurde von den badischen Grenzwächtern das Verlassen ihres Vaterlandes untersagt und das Verbot mehrere Tage aufrecht ershalten. Allein die resoluten Francen wußten sich zu helsen. Sie

gingen vor die richtige Schmiede, indem sie dem verstorbenen Staatssschreiber Dr. Gottlieb Bischoff ihre Not klagten. Der wanderte mit seinem damals 16-jährigen Neffen, Prof. Hans Henßler, dem ich viele wertvolle Angaben des vorliegenden Aussatzs verdanke, nach Leopoldshöhe hinaus und hatte durch persönliche Besprechung mit den maßgebenden Amtsstellen bald den früheren freundnachbarslichen Geschäftsverkehr wieder hergestellt. Am folgenden Tag überzeichte ihm eine Deputation Markgräster Marktfrauen unter Thränen als Zeichen des Dankes einen Korb "Barelleli". — Die erste amtliche Bekanntmachung nach der Kriegserklärung, jene Berordsmung des Bundesrates betr. Handhabung der Neutralität nicht gerechnet, war, von der kantonalen Behörde unterzeichnet, die Ershöhung des Aussinhrzolles für Pferde auf 600 Fr.

Fataler als die zeitweilige Unterbindung des Obstmarttes gestaltete fich das Ausbleiben ber mentbehrlichen Bedürfniffe, die man tur ober größtenteils aus einem ber Rrieg führenden Staaten oder durch deren Bermittlung bezog, jo vor affem der Steinfohlen. Bon ihnen icheinen nur fehr mäßige Borrate in ber Schweig gelegen zu haben. Unmittelbarer Grund bes Rohlenmangels, ber während der gangen Dauer bes Krieges veriodisch fich einftellte, war lediglich ber Mangel an Rollmaterial. Der größte Teil ber dentichen Bagen beforgte die Truppenfransporte bis weit nach Franfreich hinein. Wegen Ende bes Krieges erwog man ernsthaft, wie den Wagen der frangoffichen Oftbahn, die maffenhaft waren in die Schweiz geflüchtet worden, die Wohlthaten ber Meutralität gu teil werden fonnten. Die Sache war auf befrem Beg; man boffte, in frangofischen Wagen beutsche Rohlen nach ber Schweig gu ichaffen. Da brachte ber Baffenftillstand vom Ende Januar Die Cache einigermaßen wieder ins Beleife. In den erften Kriegswochen machte die Bad- und Baichanftalt vor bem Steinenthor befannt, bag fie "wegen Unmöglichfeit, in nachfter Beit zu annehmbarem Preis

Steinfieden zu bekommen," das Bajdbaus einstweilen schließe, Baber aber wie bisber abgebe.

Bur den Mangel an den gebrauchtesten Kolonialwaren wirkten verichiedene Uriaden zwiammen. Die ansbleibende Zufuhr, baneben aber auch eine Banit in der Stadt felber waren nach diefer Richrung am thatiguen. Dieje Banit, die für Bajel eine Aushungerung befürchtete, ließ den Antauf tonfiftenter und haltbarer Nahrungsmittel zur eigentlichen Gucht werden. Reis, Teigwaren, burres Dbn, Butter, Gred murden in allen Zeitungen ausgeschrieben, und wer fich jener Zeiten noch erinnert, der weiß auch, daß die Hausfrauen von diesen Ausichreibungen reichlichen Gebrauch machten. So weit ging der Berproviantierungseifer, daß der Allgemeine Konjumverein, allerdings damals noch in seinen Anfängen und bei weitem nicht jo ausgedehnt wie beute, in den Tagesblättern mitteilen mußte, es herriche in den Läden und im Centralmagazin eine "ungeheure und beispielloje Waren-Nachfrage." Darum febe sich ber Vorstand genötigt, in der Lieferung gemiffe Beichränkungen eintreten zu laffen. Später wird furg zu reden fein von den Berhaltniffen im Rachbarland Eljaß, die mit halfen, Bajel vom Buder, Tabak, Reis. Raffee und ähnlichen Artikeln zu entblößen.

Natürlicher Weise hatte die gesteigerte Nachfrage nach solchen Artikeln auch ein Steigen der Preise zur Folge. Da gleichzeitig das Fleisch aussichlug, ließ die Allgemeine Speiseanstalt im Alingensthal "wegen Vertenerung aller Lebensmittel" einen neuen Preisstarif in Arast treten. Am 1. September, sobald die Umstände est erlaubten, servierte sie zu den alten Preisen. Während so auf der einen Seite landläusige Handelsartikel rar wurden, tauchten neue aus, deren lohnenden Absah die Umstände zu versprechen schienen. Insektenpulver wird ausgeschrieden von F. Zacherl, der damals noch im Tistis wohnte und sein Produkt noch nicht Zacherlin nannte, Pennler preist sein Alpenkräuter-Wagenbitter an u. dgl. m.

Um über die Berhältniffe des Geldmarttes gur Kriegegeit gu reben, bedürfte es eines Sachverftändigen. Ich vermag nur einzelnes Benige zu erwähnen, ohne es zu einem einheitlichen Bilbe geftalten ju tonnen. Dag ber plotliche Musbruch bes Rrieges eine Panif auch auf Diefem Gebiet erzeugen mußte, leuchtet ein. Um deutlichsten außerte fich dieje in der Binstragenden Ersparnistaffe. Das Blaubuch der Gemeinnützigen Gesellschaft von 1870 fagt barüber: In der Binstragenden Ersparniskaffe erfuhren 1870 die Ginlagen nicht eine Steigerung wie im Borjahr, sondern eine Abnahme um 15,363 Fr., mahrend die Rudzahlungen um 75,858 Fr. ftarfer waren. Es fällt dies ausschließlich ben Bewegungen in der 2. Jahreshälfte (vom 15. Juli an) gur Laft; bis dabin war die Geschäftslage nicht weniger gunftig gewesen als im Borjahr. Bur Beit ber ftartften Bauit, 2. Salfte Juli, waren 13,481 Fr. (1869: 34,331) eingelegt und 64,459 (24,583) zurückgezogen worden, und von diesen 64,000 Fr. fallen auf die Woche nach der Rriegenachricht 46,283 in 286 Poften. Oft kamen bis 70 Anfragen in einem Tag. Urjache war ebenfowohl bas allgemeine Befühl ber Unficherheit, als Abreife, Militardienst, Berdienstlofig-Man fing darum an, nach der Urjache des Rudgahlungsbegehrens zu fragen und nur diefe fofort zu befriedigen. Für andere machte die Verwaltung Gebrauch von der feit Jahren fast in Bergeffenheit geratenen ftatutengemäßen Befugnis, die Geldbegehren erft nach 3 Monaten zu erfüllen, namentlich wenn die Einleger ihr Geld nur zu vorteilhafterer Berwendung zu benüten wünschten. So wurden im August und September 35 Ründigungen zu 38,248 Franken vorgemerkt. Dit Ausnahme biefer Rudzahlungen waren ichon im August die Bezüge ziemlich auf ihr regelmäßiges Dag wieder gurudigegangen.

Auch in die besithenden Kreise trugen biese ersten Wochen des Krieges eine Ahnung von Not und Bedürftigkeit. Hatte doch sogar der Bundeerat durch beiondere Abgesandte in England auch gegen beichwerliche Bedingungen faum eine halbe Million Franken in Bar auftreiben können! Begüterte Basler Familien hatten in abnlicher Beise Mube, das notwendige Haushaltungsgeld in Bar aufzuhringen. Uniere famtlichen Banken hatten ihre Guichets schließen können, wenn nicht in Mulbaufen die Succurfale der Bank von Franfreich, icheinbar unangerochten durch alle die Welthändel, weiter ibre Geichäfte betrieben batte. Dit der größten Gefälligkeit skontierte sie jamtliche ihr von Baiel aus prajentierten Wechsel, nicht nur frangoniche, jondern auch ichweizerische und deutsche. Um nur wieder einige Taufend Franken in Bar zu erhalten, pflegten die Basler Banthaufer ihre Angestellten nach ber befreundeten Stadt zu senden, und diefe kebrten mit ihrem Golde bann zurud, manchmal in Droichten, wenn erwa, wie dies nicht jelten geschah, ber Gijenbahnverfehr plöglich für einige Zeit unterbrochen wurde. Als iväter Die Succuriate, wie gemeldet, aus Mulhaufen nach Bafel flüchtete, batte der Geldverkehr wieder mehr oder weniger in die gewohnten Babnen eingelenkt. Man jab, daß der Krieg, wenigstens vorläufig, Baiel nicht gefahrbete.

Schr fühlbar wurden die Folgen des Krieges auch in der Unsicherheit der Arediwerhältnisse. Es trat deshalb am 11. August ein Komite von Männern aller Parteien zusammen, das sich unter dem Ratsberrn Karl Sarasin als Kreditverein zur Unterstützung des Gesamtkredites des Playes konstituierte. Genauer werden seine Ausgaben später umschrieden als "Vermittlung bei der Abwicklung besiehender und Ausgleichung gegenseitiger Verdindlichkeiten: Vermeidung mehrsacher Beichaffung derselben Beträge durch Mitverspflichtete": der Verein nimmt "Begehren sur Anleihen und Vorsichülse entgegen." — Der Bundesrat, der Mangel an barem Geld befürchtete, hatte gleich zu Beginn der Feindseligkeiten sür die Schweiz den englischen Sovereigns und den amerikanischen Dollars

gesetzlichen Kurs gegeben. Die Maßregel erwies sich in der Folge als sehr vorsichtig, sedenfalls als weit kluger, als die im ersten Moment ebenfalls gesorderte Ausgabe von Assignaten. — Es mag in diesem Zusammenhang erwähnt werden, daß von den auf den Zeitpunkt der Berrechnung der Kursdifferenz zu Ende des Krieges in der Bundeskasse deponierten 351,194½ Sovereigns — Fr. 8,850,101. 40 nicht weniger als 35,389½, also reichlich 10 % Baselstadt betrafen.

Doch es ift Beit, zu den Anfängen des Krieges gurudzutehren. Nach der offiziellen Kriegserflärung pilgerte einige Tage lang gang Bajel nach Hiningen hinaus. Dort war der Betrieb der fliegenden Brude eingestellt worden, und biejes negative Schauspiel gog ftarfen Befuch an. Bald ward indeffen dies Bergnugen vereitelt, denn die Grenzbesetzung fing an ernsthaft gehandhabt zu werden. Schon in jenen ersten Tagen hatte man bei verschiedenen Schweizer-Posten vorbeipaffieren muffen, bis man nach ber Grenze bes völlig von Militär entblößten oberften Eljages fam. Später wurde der Uebergang ins Ausland, vor allem aber bas Eindringen aus dem Ausland in die Schweiz ichwierig. Ein breifacher Rordon von Schweigertruppen schütte die Grenze vor Eindringlingen. Jeder Feldweg war icharf bewacht, und die Mannichaft nahm es mit ihrer Aufgabe unheimlich ernft. Gin bezeichnendes Erlebnis, bas Profeffor Sans Beugler erzählte, illuftriert Dieje Thatfache. Der Genannte tam im August vom Dintelberg über Inglingen gegen Rieben, nachdem er einige Schwierigkeiten ichon mit badischen Grengwächtern gehabt hatte. Gin auffteigendes Bewitter trieb ihn gur Gile. An dem Bajel zugekehrten Ende Riehens wird er mit Werda angerufen und antwortet : But Freund. Allein er tam nicht jo leicht durch. Den aus bem Saslethal ftammenden Goldaten vermochte er fich mit feinem Bajelbeutsch nicht verständlich zu machen. Unter Donner und Blit und ftromendem Regen trat um des Gymnafiaften willen die gange Bache unter Gewehr. Erft nach teilweise heftigen Explikationen wurde der harmlose Spaziergänger frei. Eine zweite Wache stand am Ausgang der Riehener Reben, eine dritte beim Bahnhof. Der Kordon stand ähnlich beim Lyssbüchel und bei der Leopoldshöhe.

Die Grenzbesetzungstruppen trachteten, durch Feldbesestigungen sich ihre Aufgabe zu erleichtern und durch einen sorgfältigen Signal= dienst ihm auf längere Strecken Zusammenhang zu geben. wurde die ganze Bruderholz-Unhöhe von St. Margarethen bis gegen Hinterlinden oberhalb Reinach mit einem Kranz von Schanzen umgeben, an denen Soldaten und Arbeiter aus der Umgegend fleißig Bei der Batterie wurde ein kleines Barackenlager ein= gerichtet und die alte Schanze, die einst gegen den Schweben gedient hatte, erhielt jest ein Fanal. Auf einer hochragenden Stange mar ein Betroleumfäßchen befestigt, das mit Bech, ölgeträntten Spanen u. dgl. gefüllt und durch eine Bündschnur mit bem Erbboben verbunden war. Strohwellen, Leinwandzelte, Bretterhütten, Pferde und Uniformierte im Junern der Schanze gaben dem Bild einen überaus malerischen, friegerischen Anstrich. Gine ganze Reihe solcher Feuerzeichen soll der Grenze entlang bereit gestanden haben, um die Nachricht von der ersten Neutralitätsverletzung von Kanton zu Kanton zu tragen. Das zweite berartige Fanal in Basels Nähe stand bei der Chrischona.

In der Stadt selber hatte man Beranstaltungen getroffen, die mit der militärischen Grenzbesetzung in engstem Zusammenhang standen. Die alte Rheinbrücke, damals als weit und breit einziger llebergang unendlich wichtiger als heutzutage, war wie ein Schlachtsopser zur Zerstörung gerüstet. Je zwischen zwei Jochen tanzte auf den Wellen ein mäßig großes Kistchen, das, wie man sich mit Gruseln zuslüsterte, Sprengpulver enthielt. Die Kistchen waren unter sich und mit dem User durch Bleiröhren verbunden, die den Schweselsfaden enthielten. Auf den Jochen sehlten die steinernen Sitz-

banke und standen am Brückenkopf eng zusammengedrängt. Die Lücken der Bruftwehr waren mit Brettern verschlagen: Auf diese Weise hatte man die Brücke erleichtert, damit sie im Notfalle besser springen konnte.

Sorgfältig erwog bas ftabtische Quartieramt jofort bei Musbruch bes Krieges die Quartierfrage. Berständiger Beife nahm man Bedacht darauf, die Bürger nicht mit Ginquartierung in ihren Brivatwohnungen zu beläftigen, jo lange öffentliche und andere Bereitschaftslotale zu Maffenquartieren zur Berfügung ftanben. So wohnten benn die Grenzbejegungstruppen, von benen viele Bajel nur als Durchgangsstation berührten, in ber Klingenthalfaserne, im Kornhaus, in den Lagerhäusern außerhalb des Centralbahnhofs. Ravallerie haufte famt den Pferden in der Predigerfirche, eine 216teilung Dragoner lag meines Erinnerns mehrere Wochen lang auch in einem Privatgebäude, bem BonderMühllischen Magazin am St. Albanthor. Es entstand im Bujammenhang damit bald in der fonft fo ftillen Borftadt ein regelrechtes Garnifonsleben. Die Reiter fnüpften garte Berhältniffe mit ben Röchinnen an. Auch außer ber Beit der Tagwache und bes Bapfenftreichs durchzog die Mufit oft mit Sang und Rlang die Stragen, und an einem Sonntagmorgen tams einmal am St. Albangraben zu einem gelungenen Tangvergnugen. Auch Bimat- und Lagerleben tennen gu fernen, batte man ichon in ben erften Tagen bes Kriegs Belegenheit gefunden. Um Mitternacht bom 16. gum 17. Juli rudten in Bajel bie erften eibgenöffifchen Truppen ein, die zwei Aargauer Scharfichugentom= pagnien 16 und 40, sowie brei Sappeurkompagnien. Sie brachten den Reft der Nacht auf dem Trottoir vor dem Kornhaus gu. Um Conntag Bormittag marfchierten fie bann gur Biefenbrude hinaus. Nachmittags rudte bie Landichaftler Schütenfompagnie 19 ein, es folgten Berner, Lugerner, Burcher. Beim Buchthaus fanben bie Meghanslein als Unterfunftlotale Aufftellung und wurden von ben Gufilieren bezogen. Die Scharfichuten hatten ein Beltlager

auf der St. Margarethenwiese unmittelbar jenseits des Bahnübersgangs aufgeschlagen. Hierhin spazierte, als in der Folge ein Berner Oberländer-Bataillon die Schützen abgelöst hatte, mit Frau und Kind am Abend der Bürger, um dem fast täglich geübten Schwinget beizuwohnen. Der Bataillonskommandant, der Arzt und der Feldprediger walteten als Schiedsrichter. Auch das besachbarte Ruchfeld bekam auf kurze Zeit Bewohner. Später schlug man unter dem Laubdach des Petersplatzes zeitweilig eine Barackenstadt von Meßhäuschen auf, die indessen nie bezogen wurde.

Die Bürgerichaft anerkannte die Bemühungen der Behörden, ihr die Unannehmlichkeiten der Einquartierung zu ersparen. gleich empfand sie bas Bedürfnis, etwas zu thun für die Gidgenossen, die in Wehr und Waffen hergekommen waren, die Nordweftecke des Baterlandes zu schützen. Es bildete sich ein Komite, das den Militärs einen guten Trunk zu verschaffen sich vornahm; mit Unterschriftenlisten, wie das bei uns Sitte ist, zogen opferwillige Bürger von haus zu haus. Zumeist sah mans auf die Einquartierungspflichtigen ab. Es wurden wöchentliche und Averjal= beiträge entgegengenommen. Auch an 16 Sammelstellen nahm man Baben in Empfang. Die Sammlung hatte schönen Erfolg. Binnen turger Frist mar genügendes Geld eingegangen, daß man dem Manne nicht nur einen, sondern zwei, in besonders beißer Beit oder bei außergewöhnlich harter Arbeit sogar drei Schoppen wöchentlich verabreichen konnte. Als von Mitte August an die Zahl der in Bajel anwesenden Truppen stark zusammenschmolz, ging man noch weiter. An Bedürftige verteilte man Socken und andere beim herannahenden Winter wünschenswerte Kleidungsstücke, am Sonntag gabs für jeden einige Cigarren oder etwas Tabak. Daran ichlossen sich mancherlei Bemühungen zu Gunften der Schweizer Soldaten. Man stellte ihnen Zeitungen zur Verfügung, machte ihnen die Arbeiter-Bibliothek zugänglich u. dgl.

Muf ben 18. August follte die 1. Division (Egloff) entlaffen und in der Bewachung Bajels und feiner Umgegend durch Die 7. (3Bler) erfett werden. Diefer Wechfel murbe mit einer Revue über die zu entlaffenden Truppen verbunden. Um Dienstag 16. August traf General Bergog mit einem Teil des Stabs in unserer Stadt ein und ftieg in Drei Konigen ab. Mittwoch fruh 10 Uhr begann die große Parade auf der Schützenmatte. Leider verraten die beiden damaligen Tagesblätter nichts über beren Berlauf. Wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, jo erfreute fie fich in hohem Grade der Bunft der Bitterung. Bon der Schützenmatte zogen die Manuschaften ber 1. Division auf einer zu diefem Zweck über ben Birfig geschlagenen Brucke unter St. Margarethen vorbei oftwarts in die von der 7. Division eben verlaffenen Biwats zwijchen St. Jatob und Ruchfeld, während die Divifion Isler die bisher von der erften besetzten Kantonnemente bezog. -Die Barade wurde für Bajel gum großen Fest- und Freudentag der Grenzbejetzung, ichon weil die Stadt bei diefem Anlag ben Höchstfommandierenden der Armee in ihren Mauern begrüßen durfte. Die Baster fanden an dem Schaufpiel um jo mehr Befallen, als fie, die boch zwei ber hochften Offiziere in den Stab geftellt hatten, den Generalstabschef Oberst Baravicini und den Oberauditor Oberstl. Bijchoff, von den Spigen der Armee fehr felten etwas zu feben bekamen.

Am Sonntag, 21. August, als die Gefahr einer Grenzverletzung durchaus ausgeschlossen schien, wurde plötlich bei Bürgern
einquartiert, und zwar im St. Alban- und im Aeschenquartier.
Die Reklamationen ließen nicht auf sich warten. Man schalt auf
den Kommandanten der 7. Division, Oberst Isler, dem man die
Schuld an der Belästigung beimaß, und bemühte sich, nachzuweisen,
daß die ganze Soldateska leicht in den Bereitschastslokalen hätte
untergebracht werden können. Ueberhaupt ließ sich gar nicht jeder

auf de Notidrei niel Blaftigungen gange fich einer niber beit burch bie Bern Ernpvenandrang Mitte Angiot. und mmel und Gerfeife im Ungeit, 200 im auf der Mheinbende, britte und med anionneurs icht mossio übers Mant. nad Brieg-ertlärung auf das bürgerliche me rambot gemocht. Alle die weniger ite. · mes in neimen, reichen weber Marin Soum nur meniace Mit dem 20. Salt 10 Son Goldhaftsteitte meden Millitärdienfics ٠. , fie fen ibre Einsmagn und Uebungen "It Roiten bem beriegeichanglang Mern um Zoldarenbetien eine Die Einwiehlungen nd giner Banamoutinene für Mitfiefe Den Meine mangeben. Die in ber Grabi Zinnereng beiteber, beid nicht gefent alimiter und eine Chiener Concrette, unter Je, vid . Combi, di em 21. Sati fra ng Bellem neural room. Die Genangen June abung a tra Lee Breasbaustemere . Auft eine Weite genob, um Dien rand feichen So can built on North manufacts and main icht einabin bit eine Erfebinder Ein they have been and the end but man have

unifonsteber eifterben. Mon

The and ten in community of december Contraction bein bei be mein wien ben ben Benedicken Dentiden almost, na, eigenteich die ge

Fedada e to der et en recepred la Ras Som Borelland and him Bedominiang nehmende Nervosität der Leute. Man bot die wildesten Gerüchte herum, und je weniger wahrscheinlich ein Klatsch klang, mit um so größerer Freudigkeit glaubte ihn jedermann. Ein sorgfältiger Beobachter sand heraus, daß die Phantasie jeweilen über den Sonntag besonders zügellos spielte; ob da der Mangel an Zeitungen wirkte oder die ungewöhnlich langen Sigungen auf der Bierbank, bleibe dahingestellt.

Bur gleichen Zeit, da nach Bolas pathetischem Ausdruck über das benachbarte Sundgau un souffle de défaite hinstrich, begann auch bei une diese geheimnisvolle Macht zu wirken. Die Situa= tion in unmittelbarer Nähe war damals jo, daß beträchtliche Teile des 7. französischen Armeckorps sich von Belfort her über Altkirch Wälhausen näherten. Grund genug, daß am 30. Juli blinder Lärm miffen wollte, 8000 Frangofen forcierten einen Rheinübergang bei Buningen und weiter abwarts, und daß beshalb in aller Frühe die Grenzbesetung allarmiert wurde! Man ersuhr am 1. August sicherer, daß das 4. französische Husarenregiment als äußerste Borhut des Armeekorps bei Obermichelbach biwakiert habe. Gleichzeitig wurden aus dem Schwarzwald, von Baldshut bis Lörrach und von Lörrach bis Oppenau, württembergische Truppen signaliziert. Aber wie werden diese einfachen Thatsachen aufgebauscht! Auf beiden Seiten der Rheine haben fich Truppen der kriegführenden Staaten gezeigt; "in Süddeutschland marschiert eine Urmee auf;" "ein Urmeetorps sucht bei Kembs den Rheinübergang zu erzwingen:" "seit dem 8. August durchziehen Truppenmassen den westlichen Schwarzwald, als waren fie aus dem Boden gestampft. Es sind meist Württemberger . . . . Man sagt, es seien zwei Armeekorps." (Württemberg stellte aber in den Krieg überhaupt nur eine starke Division.) Solche unglüchschwangere Nachrichten liest man in den Basler Blättern jener Tage. Schlägt man aber das deutsche Generalstabswert hierüber nach, jo erfährt man (Band I, Il. 1, S. 101 u. 102): "Der württembergische Kriegeminister von Sultow hatte zur Beruhigung der lebhaft besorgten Bevölkerung eine fliegende Kolonne unter dem Kommando des Oberst von Seubert, bestehend aus dem 6. Infanterieregiment, einer Erfatestadron und einer Erfatbatterie, per Bahn über Blochingen und Donaueschingen und von dort in Fugmärschen, resp. auf Bauern= wagen, durch den Schwarzwald nach dem Rheinthal vorgeschoben." (S. 205): "Das Ende Juli von Ulm aus in die Schwarzwaldpaffe vorgeschobene Detachement Seubert stand am Abend bes 1. August in der Gegend zwischen Freiburg und Schaffhausen bei Neustadt und St. Blafien; zwei Kompagnien und ein Zug Reiter befanden sich weiter nördlich auf den Aniebisstraßen und im Ringia= Um die Ansmerksamkeit des Gegners im sublichen Eljaß auf fich zu ziehen, ließ Oberft v. Seubert am 2. Auguft feine Truppen auf der gangen von ihm besetzten Linie gegen den Rhein Die rechte Flügelabteilung wandte fich nach Oppenau und nach Biberach im Kinziathal und patrouillierte gegen Kehl und Lahr. Gine Kompagnie ging zu Wagen mit einem Reiterzug durch das Höllenthal nach Freiburg und streifte von dort gegen die Rheinstrecke zwischen Freiburg und Neuenburg. Auf dem äußersten linten Flügel begab sich Oberst von Seubert mit zwei Kompaquien nach Waldshut, fuhr von da auf der badischen Gisenbahn nach Rheinfelben und bezog mit Anbruch der Nacht ein von Land= leuten vorbereitetes Lager in der Begend von Lörrach. Feind irre zu führen, juchte man durch wiederholtes Rühren der Trommeln, Facteltragen und Anzünden gablreicher Wachtfeuer den Glauben an größere Truppenansammlungen bei Lörrach zu er-Bon feindlichen Truppen kounte hierbei nichts bemerkt wecken. werden, obwohl in Lörrach gemeldet worden war, daß das 4. französische Hujarenregiment als Avantgarde des Douan'ichen Korps in Büningen eingetroffen fei. Um 3. Angust ging Oberst v. Seubert,

um seine Schwäche nicht zu verraten, im allgemeinen in seine alten Quartiere gurud."

Bei den Frangojen des 7. Rorps that Dieje dunne Boftenfette auf ben Soben des Schwarzwalds ihre Wirtung. In fluchtahnlichem Rudzug gewannen fie vom 5. Anguft an auf den Wegen, auf benen fie gefommen maren, wieder ihre faum verlaffenen Quartiere. In Bajel aber hatte man nicht ohne weiteres auch auf die Rriegslift reinfallen follen. Unter ben Sunderten von Landfturmern aus Thumringen, Tüllingen, Lörrach, Stetten u. f. f., die am Rachmittag bes 1. August von Tüllingen bis zum Raferholz Die zwanzig gewaltigen Bolgftoge ichichteten und bas Stroh zum nächtlichen Biwat aufschütteten, unter den Bewohnern von Deger= felden und Gichiel, die am Abend und in der Nacht bas wingige Bäuflein Bürttemberger jum Teil unter Fadelichein bei gewaltig ichallender Mufit Lörrach entgegenziehen faben, muß fich mehr als einer befunden haben, der in den nächften Tagen gu Bajel die Bahrheit ergählte. Aber die Reigung ging damals auf das Gruslige, und Erzählungen, in denen fleinere Einheiten als Armeeforps auftraten, fanden nicht ben geringften Rredit. Je fürchterlicher, besto beffer. Dies galt auch für die nichtschweizerische Umgebung, und gwar in jo hohem Grade, daß man in Bourglibre die erften Batrouillen jenes Sufarenregimentes für Deutsche hielt, andrerfeits im Badifchen die romantischten Franktirenregeschichten aus dem Elfaß von Mund zu Munde gingen.

Die Panik, die diese Truppen, obschon sie sich nur meteorartig in der Gegend gezeigt hatten, im Sundgan hervorriesen, erwies sich als unerhört. Dem nun eintretenden Erodus gegenüber erschien die erste Welle der Flüchtigen unmittelbar nach der Kriegserklärung als Kinderspiel. Die Landstraße genügte nicht mehr zur Aufnahme der Flüchtigen. Auch auf der Bahnlinie, deren Betrieb eingestellt war, zogs einher, Wagen an Wagen. Und als der Schreck über die württembergischen Wachtfeuer geschwunden war, da kam die Hiodspost von Wörth und überredete die zu Hause gestliebenen zur Flucht. Der traurige Zug hielt noch an, als man in Basel an keine unmittelbar drohende Gesahr mehr glaubte. Am 8. August fuhren die Wagen des Elsaßes auf der Bahnlinie vor dem Schützenhaus vorbei, und auf der Schützenmatte hatten Scharfschützen der Grenzbesetzung einen fröhlichen dal champêtre arransgiert. Noch in der Nummer des "Volksfreund" vom Donnerstag, 11. August liest man, das Flüchten aus dem Elsaß daure fort, wenn auch nicht mit der gleichen Intensität wie ansangs. Wan rechne, daß seit Sonntag Nachmittag mehr als tausend Wagen aus dem Elsaß nach Basel gekommen seien. Auch die benachbarten Dörfer seien mit Flüchtigen gefüllt. Außer Getreide und Viehwerde dermalen hauptsächlich Wein nach der Schweiz geführt.

Auch der Erwerbssinn lenkt sich bereits auf diese Einwanderung. In diesen Tagen von Mitte August sindet sich das erste Inserat "Für Kriegssslüchtige" in der Tagespresse. Die Rubrik wurde dann bis zum Ende des Kriegs nicht mehr unterbrochen, wenn vielleicht auch der Titel wechselte.

Denn die Rolle der Schweiz und insbesondere Basels als des rettenden Hafens für alle Bedrohten und Unglücklichen fing erft an. Außer diesen wiederholten Wellenschlägen flüchtiger Sundgäuer erlebten wir in diesen Monaten noch eine Reihe anderer Invasionen. Gleichzeitig mit der zweiten Woge Elsäßer kam von Süden her nicht minder zahlreich, wonwöglich in noch bitterer Not als jene, die Schar der aus Süde und Mittelfrankreich vertriebenen Teutschen, die sämtlich durch das Ausfallthor Basel ihrer Heimat zustrebten. Vielsach von allen Mitteln entblößt, hungrig und leidend, wurden sie liebes voll von den in Basel wohnenden Landsleuten aufgenommen und verpflegt, zum großen Aerger unverständiger Basler, die sich dare über ausheilten, daß man durch öffentliche Aufruse Gaben für

diesen eblen Zwed sammelte. Weiter sah Basel im spätern Berlaufe des Krieges die Masseninwanderung der aus ihrer belagerten Stadt geretteten Straßburger, den Zuzug der Tausende notdürftig geheilter, meist französischer Berwundeter, endlich den Ausenthalt des baselstädtischen Kontingents der Bourbakiarmee.

Bon all dem wird ipater zu reden fein. Gur den Augenblid verweilen wir furz bei ben Elfagern. Rur langfam floß der Strom wieder ab, und wenn auch manche wieder heimfehrten, andere in den Dörfern des Bajelbiets und des westlichen Jura Buflucht fanden, bei uns blieb boch bie Sauptmaffe. Raum hatten dieje in der damals noch, verglichen mit den heutigen Verhältnissen, ziemlich fleinen Stadt (Bajel gahlte nach der Bolfsgahlung vom 1. Deg. 1870 47,760 Ginwohner) fich handlich niedergelaffen, fo famen feit dem 12. September neue Scharen Flüchtiger aus dem Sundgau gu uns. Der "Bolfsfrennd" melbet an einem biefer Tage, ftatt bes gewohnten Bafeldeutsch schlage einem jest überall "das Frangofische ober bas elfagifche Ariom" (sie) and Ohr. Am 15. langte bann auch, 400 Röpfe ftart, die erfte Rolonne Stragburger an, am babifchen Bahnhof von einer taufendtopfigen Schar Mitleidiger und Rengieriger empfangen, um folgenden Tags weiter in die Innerichweiz fpebiert zu werden; am Abend bes Samftags, 17., folgte ein zweiter Bug mit 435 Berfonen. Diefe Buguge trafen die Stadt Bajel nicht nur außergewöhnlich belaftet durch die flüchtigen Eljäßer, fondern auch durch jene aus Frankreich ausgewiesenen Deutschen, die fich bei uns zu Taufenden stauten.

Schon am 31. Angust waren nämlich etwa 60 Franktireurs siber den Rhein gegangen und hatten von Bellingen bis Kirchen als Feinde gehaust. Zwar wurden sie durch das aus Rastatt herangezogene Ersathataillon des 5. badischen Regiments bald versichencht, aber von ihrem User aus bedrohten sie die Züge der badischen Bahn, so daß diese ihren Fahrplan nicht mehr auszu-

führen magte und ben beutschen Flüchtigen in Bajel ber Beimweg abgeschnitten war. Auf über 2000 wurde die Zahl dieser Gafte in der Stadt geschätt, und ebenso viele, nahm man an, hielten sich zwischen Basel und Olten auf. Dadurch erklärt sich zur Genüge, daß in der erften Septemberhälfte nicht nur alle Privatlogis besetzt und alle Gasthäuser überfüllt waren, sondern daß man auch das Kleine Klingenthal, ja das Hilfsspital als Majjenquartiere in Anspruch nahm. Bei dieser Wohnungsnot in dem zunächst betroffenen Basel suchte die nähere und fernere Umgebung für etwa leer stehende Zimmer aut gahlende Mieter zu finden. Die Fremdenjaijon der Innerschweiz hatte zur besten Beit, Mitte Juli, ein jähes, unerwünschtes Ende genommen — der Kronprinz von Preußen 3. B., der im Hotel Jungfranblick zu Interlaken für einen Monat eine Ctage gemietet hatte, mußte am 19. Juli telegraphijch abbestellen --, jetzt schien sie zu einer Jahreszeit, wo man auf den Gewinn in der Fremdenindustrie sonst nicht mehr zählen darf, einen neuen Aufschwung zu nehmen.

Die Inserate der Tagesblätter waren voll Empfehlungen von Pensionen in der Innerschweiz. Das damals aufstrebende Zermatt hielt sich "gerade unter den gegenwärtigen Berhältnissen wegen seiner Ruhe und Sicherheit" für besonders geeignet als Ausenthaltsort. Wan würde irren, wenn man alle die Invasionen von Kriegs-flüchtlingen, die damals Basel überschwemmten, als zusammengesett aus bettelarmen Bedürftigen sich vorstellte. Es sanden sich im Gegenteil viele Bermögliche darunter, die einen Landausenthalt auch in einem teuren Gasthaus wohl zu bezahlen vermochten. In einem Zeitungsartitel über die Belagerung von Straßburg ("Tägl. Rundschau" vom 1. Oktober 1895. Femilletonbeilage) sindet sich sogar geradezu die Behauptung, es seinen "nach dem Bunsch der Schweizer zum eist Wohlhabendere" aus Straßburg herausegelassen worden.

Strafburg war nach ber Schlacht bei Worth burch ben General von Berber eingeschloffen worden. Geit ben letten Tagen des August wütete in der unglücklichen Stadt ein Bombarbement. Die Magregel wird als militärijch notwendig geichilbert. Die gablreiche Civilbevölferung Stragburgs und auch bie Reutralen von bamals empfanden fie als unnötige Graufamfeit. Benn es jo ichwer balt, die Rachfommen ber bamals beichpffenen Straßburger heute, nach 25 Jahren, an Deutschland anzugliedern, jo mag man fich erinnern, daß vielen von ihnen jest noch der Rnall ber auf bem Dache bes Elternhaufes frepierenden Granate im Ohre nachtont. Aber bamals waren die Schweiger und vor allem die Basler nicht in der Stimmung und nicht gewöhnt, dem Elend ber Mitmenichen unthätig flagend guzusehen. Bir werden spater Belegenheit haben, Die Birtfamfeit Bajels auf dem Gebiete ber Menschenliebe im Zusammenhange zu betrachten. Jest muß bieje Strafburger Epijobe vorweg genommen werden. Es bari bies um jo cher gang turg geschehen, als das eben erichienene Wert Dr. Andolf Badernagels Dieje Berhaltniffe grundlich ichildert.

Daß den alten Berbündeten an der Il wenn irgend möglich geholsen werden müsse, stand in der Schweiz sest. Zuerst juchte man den Bundesrat sür eine Intervention zu gewinnen. In richtiger Auffassung seiner neutralen Stellung aber lehnte er amtliche Schritte in der Angelegenheit ab. So bildete sich denn ein meist aus Bassen, Bernern und Zürchern bestehendes Komite, an dessen Spite sich die Präsidenten der drei beteiligten Stadtgemeinden stellen sollten, und das sich der moralischen Unterstützung des Bundesrates ersreute. Leider ertrantte der Präsident von Basel, Hieronymus Bischossenker, und an seine Stelle trat der Basser Staatssichreiber Dr. Gottlieb Bischoss, dem der Ruhm gebührt, die Organisation dieser Hilfe angebahnt und im Wesentlichen durchgeführt zu haben. Man dars bei der heutigen Generation die Persönlich-

keit dieses vielseitigen, hochbegabten und gewandten Mannes als bekannt voraussetzen. Ich habe nicht nötig, des Nähern auszuführen, was für eine unermübliche Arbeitskraft, welch unerschöpfsliche Summe steter Bereitwilligkeit und welch erquickende gute Laune
mit ihm das Komite gewann. Seitdem ging alles durch ihn.

Bischoff wandte sich an Werder, ob er nicht Kinder, Kranke und Greife von der Civilbevölkerung aus der Festung entlassen wolle. Mit Werders Einwilligung sich nicht begnügend, begrüßte er auch den Großherzog von Baben, der seine Silfe bereitwillig zur Verfügung stellte. Durch Bischoff gingen die Verhandlungen über die Modalitäten des Transportes jo vieler Flüchtlinge, der nötige Briefwechsel mit Eisenbahnen, Fuhrhaltern u. j. w. Als man nach Straßburg hinein kam, und die Behörden den Schweizern am Thor einen höchst unerwarteten seierlich-gerührten Empsang bereiteten, da war es wiederum Bijchoff, der im Namen feiner Rollegen Romer aus Bürich und von Büren aus Bern bas Wort zu wohlgesetter Gegenrede ergriff. Auch als die Entlassung im Gang war, überwachte Bijdvoff unermudlich den Berlauf der Angelegenheit. Er ging jeder Rolonne entgegen, wenn er sie nicht direkt begleitete; und das war damals fein Spaß, denn die badische Bahn mußte benütt werden und lief nur bis Dinglingen. Bijchoff tehrte erst mit den allerletten, deren Befreiung er noch hatte burchjegen können, am 20. September mieder heim.

Ihm standen seine Mitbürger im engern Sinne nach Gaben und Vermögen treulich zur Seite. Man wird es uns Baslern nicht als Selbstüberhebung und Eigenruhm auslegen, wenn wir uns darüber aufrichtig freuen. Der Aufruf des Straßburger Romites bat um Gaben in Bar und um Ueberlassung von Privatslogis. Beiden Vitten wurde über Erwarten entsprochen. Zimmer in großer Zahl wurden angemeldet; und diese Vereitwilligkeit wirfte ansteckend auf die Nachbarschaft; einzig aus dem Bezirk

Siffach gingen Offerten von Logis ein für bie Aufnahme von 350 Straßburgern. Die gange Schweig beteiligte fich an bem Liebeswert und vielfach hörte man Rlagen, daß die Anmelbungen nicht jeien berücksichtigt worden. Wer in folden Zimmern untergebracht wurde, der fah fich mit ungefünftelter Berglichfeit empfangen und fühlte fich bald als zur Familie der Gaftgeber gehörig. In Bafel öffnete man ben Stragburgern ben Bunftfaal ju Spinnwettern als salle de réunion et de conversation. Auch auf den Rebleutenjaal legten fie Beichlag, wenigstens mittelbar, indem bort ein Erfundigungsburean fein Beim aufichlug. Denn wer jest etwas ober jemanden aus Stragburg erwartete, ber wandte fich an Bafel, und auch hiefür fanden fich fofort freiwillige Rrafte gur Beforgung ber nicht geringen Arbeit. Täglich von 2-4 Uhr wurden im Bereinshaus den armen Flüchtlingen Bibeln und Teftamente ausgeteilt. Aber auch die Polizeidirektion nahm fich in ihrer Art der Einwanderer an. Sie bat um genaue Berjonalien aller Flücht= linge und gab zu dem Zweck Formulare aus. Wer fich nicht burch Ueberlaffung von Logis ben Strafburgern freundlich zeigen fonnte, der that es, indem er ein Scherflein ipendete, und gleich Die erfte Dantsagung bes Komites am 23. September bescheinigt ben Empfang von 13,794 Fr. Liebesgaben.1)

Die erste Lifte der gestüchteten Strafburger erschien am 22. September. Sie erwies sich als unwollständig und unzuverlässig, weil das Komite sich vielfach hatte begnügen muffen, seine Schutz-linge aus der Festung auf neutralen Boden zu bringen. Bon den ca. 2500 Gestüchteten waren nur 1400 zum Bleiben in die Schweiz

<sup>1)</sup> Für Raberes über die Liebesthat ber Schweis und insbesondere Bafels an bem belagerten Strafburg sei nochmals verwiesen auf die im Herbst 1895 herausgegebene, von Staatsarchivar Dr. Rudolf Wadernagel verfaste treffliche Denfichrift zur Einweihung des Strafburger Denfmalsin Bafel (20. Oftober 1895).

gekommen, und auch von diesen manche aus Basel selbständig weiter= gereist. Deshalb konnten auch bei weitem nicht alle aus dem Innern ber Schweiz tommenden Quartierofferten berücksichtigt werden, mahrend Basel, das Eingangsthor, stets überschwemmt mar. So mußte das Romite viele Flüchtige aus dem Auge verlieren, und man war froh über die laut tonende Stimme der Zeitungen. weise wird in diesen Tagen eine Straßburger Witwe, die auch geflohen war, durch Injerat in Kenntnis gegett, ihr Bruder habe sich beim Romite nach ihr erkundigt. Oder eine Dame wird ge= beten, wenn ihre Flucht nach der Schweiz gelungen sei, jo solle sie ihre Freunde davon benachrichtigen. Ein Straßburger Notar findet die Aufforderung, sich, wenn er überhaupt in Bajel fei, nach ber Leonhardstraße 10 zu verfügen. Die Brüder Constantinescu aus Butarest, früher Inmnasiasten in Strafburg, "beren gegenwärtiger Aufenthaltwort unbekannt ift," jollen bei einem Lörracher Bierbrauer Nachrichten von ihrer Familie in Empfang nehmen Achnliche Inferate häufen fich nach Strafburgs Fall und treffen zusammen mit jolden, durch die flüchtige Elfäßer Berdienst juden, 3. B. Alavierstunden oder Unterricht in den Unmnafialfächern zu erteilen wünschen. Zu gleicher Zeit las man viel über Wohlthätigkeitskonzerte des Männerchors, von Musikgesell= schaften u. dal. zu Gunften Straftburgs. Die lette Septemberund die erste Ottoberwoche hindurch drehte fich ein wesentlicher Teil des öffentlichen Lebens in Bajel ausschließlich um Straßburg und die Strafburger.

Aber wir sind den Ereignissen weit vorangeeilt. Was Basel von den ersten Tagen nach der Ariegserklärung bis Ende August, abgesehen von dem eben gemeldeten, erlebte, hat im Grund auf einem kleinen Raume Plat. Man betrachtete es natürlich in der ganzen Stadt als ein Ereignis, als unmittelbar nach der Schlacht bei Wörth die Prosessoren Socin und Hoffmann mit

Dr. Breiting telegraphisch in die Militärlazarete nach Karlsruhe berufen wurden. Im Zusammenhang mit dem Tage von Wörth, der ersten Schlacht ganz großen Stils in diesem Krieg, begannen die Besuche, die Basel einen unmittelbaren Begriff von den Feindsseligkeiten gaben. Am 23. August kamen auf der badischen Bahn etwa fünfzig französische Aerzte und Krankenwärter in Basel an. Sie waren in sener Affäre abgeschnitten worden und zogen setzt, nach unsveiwilligem Ausenthalt in Deutschland, ihren Korps wieder zu. Der letzte Tag des Monats bot gar Gelegenheit, italienische Unisormen zu bewundern, indem ein Schub Aerzte und Krankenwärter dieser Nationalität auf der Reise uach Paris einmal bei uns sibernachtete.

Die gewaltigen politischen Umwälzungen der ersten Septembertage wurden in Basel nur langsam bekannt. In der Nacht vom 4. auf den 5. September erst brannten im Badischen die Freudensener für den Tag von Sedan und Napoleons Gesangennahme. Gleichzeitig flammten auch auf dem Elsäßer Rheinuser die Holzstöße auf als Zeichen der Freude, daß man den Raiser sosgeworden sei. Um Montag, 5. September, als eben erst die Proklamation der französischen Republik bekannt geworden war, begab sich eine kleine Gemeinde senriger Freiheitsfreunde an das Grab des Obersten Charras auf dem St. Elisabethengottesader. Dr. Karl Brenner, der Sprachengewandte, hielt eine seiner zündenden Unsprachen, im Namen der Franzosen ankwortete Herr Petit-Bertele und still ging man wieder auseinander. Der Ernst der Zeiten widerriet lärmende Kundgebungen.

Fast gleichzeitig sahen wir am Mittwoch (7. Sept.) deutsche und französische Soldaten innerhalb unserer Kantonsgrenzen. Bei Aleinhüningen hatte sich eine badische Patrouille im Herbstnebel verirrt und war so durch Versehen auf Schweizer Boden gekommen. Die Truppen der neutralen Macht führten sie zuvorkommend wieder

auf den rechten Weg und wiesen sie ins Vaterland. Die badische Bahn aber brachte Personal einiger französischer Ambulancen, die über Basel ihren Leuten zugeschoben wurden. Dann trasen nach Straßburgs Fall am 29. September Offiziere aus der Festung hier ein, die auf Ehrenwort entlassen waren. "Ihre Berichte würden unglaublich lauten," läßt sich der "Volksfreund" von französischer Seite schreiben, "wäre die Schlechtigkeit des Mannes auf der Wilhelmshöhe, den König Wilhelm nicht umsonst seinen Bruder nennt und mit fürstlichen Ehren umgiebt, nicht leider nur allzu bekannt." Am gleichen 29. September war auch Uhrich von Freisburg her angekommen; er begab sich zu seiner seit längerer Zeit im Gasthof Drei Königen wohnenden Gattin und reiste am 1. Oktober nach Tours weiter.

Dieser beständige Wechsel von Gestalten und Unisormen ließ auch die Besatung, die Schweizer Soldaten, nicht unberührt. Im Angust waren mit der gesamten 1. Division auch die Baster entstassen worden. An ihre Stelle waren Appenzeller (Bat. 47, Major J. J. Hohl), dann vier Rompagnien Waadtländer und Walliser Scharsschützen unter Major Paschond getreten. Namentlich diese stotten Welschen hatten es den Bastern angethan, sie wurden eigentslich verhätschelt. Am Vorabend ihrer Abreise, 29. September, des wirtete sie der Stadtrat in der Reitschule. Beim Abmarsch am 30. trugen sie Maien und Kränze, die Abschiedsrusse der Baster und Basterinnen, die Tankesworte der Ausziehenden hallten durch alle Straßen. Wenige Stunden nachdem diese Truppe uns verlassen hatte, wurde sie abgelöst durch vier Kompagnien Zürcher Scharsschlüßen unter Major Hans von Mechel.

Es ist hier nicht der Ort zu schildern, wie durch die großen Ereignisse, die sich gleichzeitig mit diesen unbedentenden Erlebnissen in der neutralen Grenzstadt auf dem Kriegsschauplat zutrugen, aus dem Elsaß nach und nach die französische Verwaltung ver-

schwand, während ein deutsches Beamtentum nur sehr langsam und zögernd eingriff. Biele Zweige der öffentlichen Verwaltung schliefen für Monate gänzlich ein, so vor allem das Zollwesen, andere gaben nur noch stoßweise ein Lebenszeichen von sich, z. B. die Sisenbahnen. Hatte der erstere Umstand auf Basels Handel und Verkehr den günstigsten Einfluß, so wurden die Vorteile ausgewogen durch den Schaden des mangelhaften Bahnbetriebs.

Durch das Wegfallen ber Bollichranten an ber Schweizer Grenze wurde es bem Eljag möglich, in ber Eidgenoffenichaft feinen Bedarf an folden Waren zu beden, die hier billiger zu haben waren, als in Franfreich. Das Elfaß holte bamals in Bajel hauptjächlich Buder und Raffee. Ans Mulhaufen und noch weiter ber tamen die Sandler, um die Borrate aufzutaufen. Bon Rramlaben zu Rramladen, von Comptoir zu Comptoir gingen fie. Gelten befaß in jenen Zeiten ein Rolonialwarengeschäft Stod. Das Abjatgebiet war gang Frankreich, joweit es hinter bem Ruden der Invasionsarmee lag. Die Elfäßer Sändler folgten ben beutschen Beeren auf dem Fuß. In den eroberten Provingen waren fie nicht nur von allen Abgaben frei, fie fonnten bagu für ihre Waren Phantafiepreise verlangen und machten jo die glanzenoften Geschäfte. Auch die Baster Rauflente verdienten in jenen Jahren ichnell und viel. Manches haus batiert aus jenen Beiten einen unerwarteten Aufschwung. Doch blieben auch die Nachteile nicht aus. Es war bei diejer Rachfrage nicht möglich, die innerschweizerische Rundschaft ordentlich zu bedienen. Das machte fich die Konfurreng zu Rute und verdrängte den Baster Großhandel bleibend aus Gegenden, Die bisher ihm gehört hatten.

Gegen das Ende der zweiten Maiwoche 1871 erst wurde ein geordneter Grenzdienst von den deutschen Behörden an der Eljäßer Grenze organisiert. Als die Basler Kaufleute das Ereignis kommen sahen, warfen sie vor Thouselluß noch nach St. Ludwig und Hüningen, was sie erreichen konnten. Das Personal der Bureaux, die einzelne seit Monaten dort draußen hielten, wurde verstärkt und arbeitete Tag und Nacht. Als das Verzeichnis der deutschen Zollsämter gedruckt erschien, bemerkte der Chef eines hochangesehenen hiesigen Hauses das Fehlen eines Straßenübergaugs weit hinten im welsschen Berner Jura, wo Füchse und Hasen einander gute Nacht sagen. Schnell entschlossen, schiedte er einen vertrauten Angestellten dorthin, und dieser nutzte nun die Galgenfrist in einer für sein Haus sehr gewinnbringenden Weise aus, dis auch die reichsländischen Behörden ben Vergeß inne wurden.

Wie der Handel, jo lief die Industrie aufs beste. Insbe= sondere deren wichtigster Zweig in Basel, die Bandfabrikation, er= freute fich goldener Beiten. Denn die Abnehmer, England, jowie Nord- und Sudamerika, gedachten auf feidene Bander nicht zu verzichten, trot ben Schlägen, die die Königin der Mode in diesen Tagen trafen. St. Etienne war durch die weltgeschichtlichen Er= eignisse nahezu lahmgelegt und dadurch Bajels gefährlichster Konfurrent von vornherein aus dem Telde geichlagen. Unter Diesen Umständen verdiente auch die Fabrit ein Beidengeld und nach dem Friedensichluß standen alle Kassen desselben Basel gefüllt, in dem man mährend der ersten Kriegswochen Muhe gehabt hatte, 100 Franken in Bar zu erhalten. Unternehmende Leute machten fich bieje Sachlage zu Nuten, jo lange bas Beld ben Baslern noch locker in der Tajche jaß. Die Plane zu einigen der Allgemeinheit dienenden Unternehmungen wurden in die Deffentlichkeit geworfen. In den ersten 70er Jahren entstanden Theater, Minsifjaal und Boologijcher Barten, die bleibenden und der gejamten Bevölkerung bienenden Früchte jener Geld spendenden Kriegsmonate.

Ernsthafte und bleibende Verkehrsunterbrechungen kamen im Zusammenhang mit den kriegerischen Ereignissen nur auf der Linie Bajel-Mülhausen vor. Es ware unnut, aufzugählen, wie oft und

auf wie lange jeweilen der Betrieb dieser Linie eingestellt wurde. Sie gehörte damals zum Netz der französischen Ostbahnen und wurde von Beamten französischer Staatsangehörigkeit bedient. Diesen warf die deutsche Regierung des Reichslandes wiederholt vor, von dem neutralen Basel aus das Sundgau mit im Eljaß verbotenen Druckschriften zu versorgen. Dann wurde der Betrieb der Bahn gänzlich eingestellt und der Berkehr mit Mülhausen hatte für einige Tage überhaupt ein Ende. Eine Omnibusverbindung suhr sehr unregelmäßig. Endlich um die Neusahrszeit versiel man auf den Ausweg, die Bahn durch die Direktion der Schweizerischen Centralbahn mit badischen Beamten betreiben zu lassen. Dadurch kam man zu einer wahrhaft kosmopolitischen Sisenbahn. Direktion und Betrieb waren schweizerisch, das Material französisch, das Personal deutsch. Doch blieb auch so der Berkehr auf zwei Züge in seder Richtung beschränkt.

## 2. Was man in Bafel aus Unlag des Rrieges geleiftet bat.

Die Kriegszeit bot den Bastern reichen Anlaß, den Sinn der Rächstenliebe zu bezeugen, den man ihnen so vielsach nachrühmt. Die Ereignisse sorderten auf zu einer Thätigkeit in dieser Richtung. Es wurde vorhin erzählt, wie Ende September und Ansang Oktober 1870 sast gleichzeitig in Basel die vom Nötigsten entblößten Straßburger und bedürstige, aus Frankreich ausgewiesene Deutsche sich mit den Flüchtlingen aus der nähern Umgegend trasen. Sie alle erhoben Ansprüche an die Baster Wohlthätigkeit und keiner vergebens. Die Buntscheckigkeit dieser darbenden Schar vermehrten päpstliche Soldaten deutscher Nation, die durch die Ereignisse vom 20. September ihr Brot verloren hatten und heimwärts eilten. Auch sie hielten heischend die Hand hin, auch sie wurden genährt Baster Jahrbuah 1806.

und getränkt, bekleibet und erwärmt. Gings doch mit ben vielen andern in einem hin!

Man suchte eine gewisse Ordnung bei diesen Wohlthätigkeitsäußerungen zu beobachten. Denn die Versuchung lag nahe, daß Unwürdige die allgemeine Spendefreudigkeit mißbrauchten und durch Privatgänge von Hausthür zu Hausthür dem Einzelnen die Mühe ersparten, seine Gabe einem Komite zuzutragen. Solche wirkten damals in großer Wenge in unsern Wauern, und wenn wir im Folgenden auch einige davon aufzählen, so dürsen wir von ferne nicht den Auspruch der Vollzähligkeit erheben.

Schon am 18. Juli bilbete sich von hier niebergelaffenen Deutschen ein Ausschuß, der in bescheibener Beise seine Landsleute um Gaben für deutsche Berwundete bat. Gleich finden fich aber auch die Hyperpatrioten, die mit groben Worten drein fahren; das hemd liege näher als der Rock; es werde doch niemand den Berwundeten einer fremden Macht Gutes thun wollen; es fei kluger. die eigenen Leute zu bedenken und für die Schweizer Soldaten zu forgen. D, wie wenig kannten dieje engherzigen Banausen die Bereitwilligkeit der ganzen Schweiz und nicht am mindesten Basels zum Gutes thun und nicht mube werden! Immer und immer wieder fah sich im Laufe der kommenden Monate die Schweiz vor neue Bitten, neue Aufgaben gestellt; immer ichwerer wurde beren Erfüllung, immer mehr moralische Kraft und materielle Wittel for= berte die Pflicht der Menschenliebe, aber immer leichter schiens zu gehen, es bildete sich eine wahre Virtuosität der Hilfsbereitschaft und der Wohlthätigkeit aus. Wir können nicht die Formen berfolgen, in denen die Thätigkeit der einzelnen Romites fich außerte. wir dürfen nicht die Barsummen und die Naturalgaben aufzählen. über die jedes einzelne in regelmäßigen Zwischenräumen quittierte. Das würde ermüdend wirken. Ein besonderes Kranzchen verdient aber dieses deutsche Romitee, weil es, sobald es aus der Stille

jeines Wirkens an die Deffentlichkeit trat — und es mußte dies wiederholt thun — von solchen Kläffern angebellt wurde. Allein unbeiert dadurch that es seine schöne Pflicht. Der deutsche Silss- verein, der ähnliche Erfahrungen machen mußte, konnte gerade im Höhepunkt seiner Thätigkeit, als es galt, die aus Frankreich ausgewiesenen Deutschen unterzudringen, inne werden, daß nicht ganz Basel so unfreundlich denkt. Auf seinen Aufruf um Angabe von Privatwohnungen zur Beherbergung der Heimatlosen wurden ihm 1100 Betten zur Berfügung gestellt.

In anderm Busammenhang wurde bereits der Silfsverein für ichweizerische Wehrmanner und bas Komite für Stragburg erwähnt. Um 11. August eröffnet der frangofische Konjul als Seitenftud zu jener beutschen Unternehmung eine souscription pour secours aux blesses. Bom 22. September an wird von einem besonderen Romite gesammelt für die notleidende Bevölkerung der ichwer heimgesuchten Gemeinden Wörth, Frojchweiler, Elfaßhaufen u. j. f. im Nieberelfaß. Mitte November erweitert Diefes Romite Den Kreis feiner Thatigfeit durch Beifugung von Neubreifach. Um 8. Januar 1871 traten einige Basler Bürger gufammen und baten bei ihren Mitburgern fur die aus bem deutsch verwalteten Eljag-Lothringen mit furgem Prozeß ausgewiesenen Bolen, die ihr urfprfingliches Baterland 1830, 1848 ober 1864 verlaffen hatten und zum Teil in gebrechlichem Alter ftanden. Benige Tage barauf ertont ein Silferuf für Gedan und Umgegend; hier fehlte es namentlich an Saataut, und die Bewohner der Landgemeinden machten fich eine Ehre baraus, in diefem Fall burch reiche Naturalgaben bem Gifer ber Städter gleichzufommen.

Gegen Ende bes Kriegs rückten Elend und Not in fast unerhörtem Maß wieder in unsere Nähe. Die Bewohner der Lizaine-Gegend wurden nicht bloß durch die Greuel einer dreitägigen Schlacht beimgesucht; ein beispiellos strenger Winter führte sein hartes Reweiß, daß der Zweck der internationalen Genfer Konvention vom Roten Kreuz die Neutralisierung der Spitäler und Ambulancen im Krieg und die Sorge für Verwundete und Kranke ist. Da der erste Punkt von jämtlichen europäischen Staaten in der Konvention vom 22. August 1864 garantiert ist, so hatte die Basler Agentur sich ausschließlich mit dem zweiten Teil der Aufgabe zu befassen. Sie stellte als erste Richtschnur für ihre Handlungsweise die Regel auf, da zu helsen, wo Not sei. Zu diesem Zweck betrachtete sie alle ihr zur Verfügung gestellten Hilfsmittel als ein großes Ganzes. Wit ängstlichem Halbieren der Geschenke gab sich die Agentur so wenig ab, als sie die sich meldenden persönlichen Hilfskräfte auf ihre Abkunft hin ansah. Auch sie wurden gedeckt durch den internationalen Charakter des Instituts und ließen sich dahin versenden, wo's Not that.

Die Agentur fette fich fofort in Berbindung mit den Komites ber friegführenden Staaten, um ihnen Offerten machen zu fonnen, anderseits mit benen aller andern Länder, um beren Silfeleiftung anzuregen. Informationen wurden verlangt und erteilt, offene Fragen erörtert. Deutschland und die Schweiz bewilligten für Berjonen= und Sachentransport auf Bitten der Agentur Fracht= freiheit, Franfreich gewährte einen Rabatt von 75 %, andere Staaten folgten bem Beispiel. Un ber Spendung von Liebesgaben beteiligte fich gang Europa von Betersburg bis Liffabon. Schon Unfang September war die taufenofte Rifte Lagaretbedürfniffe auf ben Kriegsichauplat abgegangen, waren über 100 Berjonen, meift Merzte, durch Bermittlung der Agentur in das Werf gestellt. Aber auch die Thätigkeit von weniger enge mit ihr in Berbindung ftehenden Berjonen wußte die Agentur zu ihren Zwecken zu benuten. Bie manches Madchen-Rrangchen Binden nahte und rollte. Kompressen saumte und sonst für den Berbandsaal thätig war. wie mancher Familientisch vom vierjährigen Brüderchen bis zum

Arbeit in die Schanze schlugen. Es scheint passend, die Namen in diesem Falle zu verschweigen, da deren Träger großenteils heute noch unter uns weisen. So viel muß gesagt werden, daß ofsenbar die eigentliche treibende Kraft in einer verhältnismäßig kleinen Gruppe von Baslern am nachhaltigsten wirkte. Gewisse Namen wiederholen sich in den meisten dieser Ausschüsse. Das waren die Lente, von denen die Initiative ausging, die ihrem Unternehmen Freunde zu gewinnen, diesen Liebe und Begeisterung für die Sache einzusschen wußten, in denen die praktischen Gedanken Gestalt gewannen, Männer mit Einem Wort, um mich mit einem Beispiel deutlich zu machen, die aus dem gleichen Holz geschnist waren, wie Staatssichreiber Gottlieb Bischoss.

Ein eigenes Kapitel verdient, wenn man von den Wohlfahrtseinrichtungen jener Zeit in Basel spricht, die Unternehmung des
Roten Kreuzes. Wie man weiß, hat die Stiftung Dunants ihre Heimat am Geburtsort, in Genf. Als aber der Krieg erklärt wurde, verfügte sich der Präsident des internationalen Komites, Monnier, sosort nach Basel. Ein Blid auf die Karte lehrt, daß unsere Stadt, wenn sie nicht vom Sturme selber erfaßt wurde, voraussichtlich dem Kriegsschauplatz näher liegen mußte, als jeder andere größere neutrale Ort. Gleichsam an der Spitze eines Keiles zwischen die beiden feindlichen Staaten eingezwängt, mußte Basel die ersten Schlachtselder verhältnismäßig leicht erreichen, mochten diese nun im Elsaß oder in Süddeutschland liegen. Daraus erklärt es sich, daß das Rote Kreuz seine Hauptagentur in unsern Manern einrichtete.

In bescheidenem Rahmen begann das Werk, nahm aber bald eine solche Ausdehnung an, daß man sich entschloß, monatlich, später von zehn zu zehn Tagen einen "Bericht der Agentur in Basel über ihre Thätigkeit in Empfang und Verwendung der ihr anvertrauten hilfsmittel" im Druck erscheinen zu lassen. Man

hätten. Zu diesen gehörte ein Pfarrer an der französischen West= grenze, der, von der gewohnten Bezugsquelle Paris abgeschnitten, sich an das Komite vom Roten Kreuz in Basel wandte mit einer Bestellung von — Hummerkonserven, allerdings vergebens.

Man war es bei ber Agentur gewohnt, daß jeder, der irgend ein zum Kriegsichauplat in Beziehung ftebendes Unliegen auf dem Herzen trug, sich nach Basel wandte. Nach Bermögen suchten die Herren mit dem vielen Geld, das ihnen anvertraut war, gerecht= fertigte Wünsche zu erfüllen. Aus beiden Lagern sprach man bei dem internationalen Institut vor. Einmal kam eine französische Mutter, sich nach ihrem Sohn zu erkundigen, der als Offizier in einem Chaffeurs d'Afrique-Regiment gedient hatte und von dem fie seit Sedan nichts mehr gehört hatte. Jest rief die arme Frau, bie nur wußte, daß das Regiment in Stettin gefangen faß, die Bilfe des Roten Krenzes an. Sie fam nach Bajel, murbe ba mit Empfehlungsbriefen ausgerüftet und fand in der fernen prengischen Stadt wenigstens den Troft, daß ihr ein Regimentstrompeter fagen fonnte, er habe vor einem der großen Reiterangriffe des 1. Geptember noch neben ihrem Sohn geritten. Ginem Bauersmann aus dem Heraut Departement konnte man aus einem Lazaret bei Pont-à-Monffon seinen glucklicherweise nur leicht verwundeten Sohn losbitten. Der Soldat kam auf seiner Beimreise — ber richtige französische Banjan in Blouse und weißer Zipfelmüte — auch über Bajel.

Die Dentschen nahmen gleichfalls gern die Borräte der Agentur in Anspruch. Die Johanniter Graf Schliessen von Schliessenstein und Fürst von Hohenlohe-Langenburg, die vor Belsort für die Kranken sorgten, der Graf von Treskow u. a. wurden wiederholt in den Bureaux der Agentur empfangen. Die von ihr erbetenen Waren wurden in besondere Convois zusammengepackt und an den Bestimmungsort geleitet. Bei der Unsicherheit aller Eisenbahnen in jener Beit genügte aber Frachtbrief ober Begleitadreffe nicht. Da mußte ein vertrauter Mann mit, der die Wagen bei Tag und bei Racht nicht verließ. Er forgte dafür, daß ihr Inhalt nicht weit hinter der Front ichon requiriert wurde, daß man nicht das rollende Magazin bei Nacht und Rebel auf ein totes Geleife ichob, wo er bann jehen mochte, wie er es wieder in Bang brachte, daß nicht die gange Sendung von nicht wirklichen Lagaretgehilfen in Empfang genommen wurde u. dal. m. Es bildete fich eine eigentliche Braris in Diefer Begleitung ber Wagen aus. Die Genbten rieten, auf einer Matrate bei ben Baren gu ichlafen und ben geladenen Revolver als den zuverlässigften Gefährten zu betrachten. Einzelne Baster Bürger, wie 3. B. Gedeon Mener-Simmen, ber mit feiner Gattin mannigfach die Bohlthätigfeitswerte biefer Denate unterftuste, besuchten wiederholt, gewiß nicht gum Bergnugen, auf dieje Beije den Kriegsichauplat. Auch unjer jetiger Untiftes hat nach den Schlachten um Det als Student eine folche Reife nach Mojelbrücken unternommen, wie bei den Deutschen Bont-a-Monffon genannt war. Er traf in den dortigen Lagareten eine gange Reihe von Baster Medizinern thatig, wie denn die meiften ber altern Merzte Bajels damals als Studenten oder junge Braftitanten auf bem Rriegsschauplat ihre chirurgischen Renntniffe erweiterten. Wir bedauern, aus Mangel an verfügbarem Raum die frijchen Stiggen nicht wenigstens auszugeweise wiedergeben zu fonnen, die der junge Theologe damals von jeiner Reife durch Franfreich heimbrachte und in den "Baster Nachrichten" veröffentlichte.

Als die Agentur ihre Thätigkeit begann, war vielsach eine Berteilung der Liebesgaben zu je 50% an deutsche und an französische Lazarete gewänsicht worden. Namentlich der Ehrenpräsident des Roten Arenzes, der französisch gesinnte General Dusour, scheint diese Stimmung vertreten zu haben. Praktisch ging aber dies nicht an, wäre auch nicht angegangen, wenn man den unsimnigen, seither

aus ben Statuten ber Genfer Konvention geftrichenen Baragraphen hätte ausführen können, daß Verwundete durch die Vorposten ihrem Beere wieder follten zugeführt werden. Die Verhältniffe fügten es. vielmehr fo, daß die Agentur beinahe nur mit deutschen Lagareten zu thun bekam, und daß ihre meiften Sendungen, sofern fie nicht direkt gingen, den Hauptbepots in Karlsruhe und Mannheim zu-Auch Berlin, München, Stuttgart, Speyer, Niederbronn, Nauheim nahmen die Hilfe der Basler Agentur in Unspruch. Es. aelana anderieits. Strafburg noch unmittelbar vor der Gin= schließung mit Aerzten und einigem Material zu verforgen. mit wurde das Rote Rreuz wohl scheinbar seinen internationalen. Berpflichtungen ungetreu. Thatsächlich aber tamen seine Bohl= thaten in größerem Mage französischen als beutschen Bermundeten zu statten. Denn wenn in den Lazareten auf dem Kriegsichauplat. beide Nationalitäten ungefähr gleich stark vertreten waren, so lagen in benen von Deutschland in überwiegender Mehrzahl französische Der deutschfreundliche Schein aber, den die Agentur auf sich zog, veranlaßte immer und immer wieder in der damaligen einseitig auf frangösische Sympathien eingeschworenen Basler Bresse kleinliche Angriffe gegen bas schöne Unternehmen.

Rein unmöglich erscheint es, aus den langen Listen der Gaben, die alle nur denkbaren Naturalien betreffen, Bezeichnendes, Aufsfallendes hervorzuheben. Alles fand irgendwo Verwendung. Die Männer, die an der Spitze standen und bald nicht mehr die gessante Arbeitslast zu bewältigen vermochten, wußten in geschiekter Weise Historitet heranzuziehen. Es entstand das schon erwähnte Damenkomite und ein kantonales Hilfskomite; für den Verkehr mit Frankreich erwies sich die Thätigkeit eines Unterausschusses in St. Ludwig, für die Beziehungen zu Deutschland die Hilfe von badischen Bahnbeamten als überaus wertvoll. Das viele Geld, das in Basel zusammensloß, wurde vielsach in der Stadt selber in

Ware umgesett. Ueber all dies erstattete das schon angesührte-Korrespondenzblatt eingehenden Bericht; es eröffnet einen Blick weit über Basel und die Schweiz hinaus, auf alle am Krieg nicht beteiligten Staaten, in denen die Nächstenliebe mächtig sich regte undin rührender Weise sich kund that. Man erfährt aus diesen Blättern, daß in Lugano ein ursprünglich politischer Berein sich in ein. Hilfskomite für Berwundete umgegründet hat, und das ebenso Unerwartete, daß die Polen durch Absendung von Liebesgaben und Nerzten für ihre Mitmenschen etwas leisteten.

Stets zu neuer Bewunderung regt die nimmer ermudende Thatigfeit der Agenturherren an. Satte man anfangs nur für die Berwundeten forgen muffen, jo wurde bald die Aufgabe unabweislich, die Bermittlung der Korrefpondenzen für Gefangene an Die Sand zu nehmen. Gine Sochflut von Briefen nahm von ba an ihren Beg über Bajel. Ihre Bermittlung verurfachte unend= liche Mube, rief aber auch viele Zeugniffe aufrichtigen Dantes hervor. Unter ihre schönsten Chrentitel wird die Agentur ftets den Namen gablen, den eine Mutter ihr gab: Der Berein, der fich der Mütter erbarmt. An Diejes Rriegsforrefpondeng-Bureau gliederte fich ein Informations-Bureau fur Gefangene an. Es hatte bon Anfang an mit großen Schwierigfeiten gu fampfen, Die dadurch fast unüberwindlich wurden, daß die Anfragen von Tag gu Tag fich häuften. Im Stadtkafino fand biejes Bureau fein Unterfommen. Wie manche fummervolle Frage etwa in den Geptembertagen, wo ber Andrang am ftartften war, eine lange bange Beit unbeantwortet blieb, bleiben mußte, geht aus den Berhaltniffen hervor: die Frangojen ftellten feine Totenliften gujammen, die Feststellung der Liften frangofischer Gefangener in Deutschland erichienen außerorbentlich langiam und die Berwundetenliften trafen erft ipat in Bajel ein. Es mußten namentlich die Fragen nach frangofifchen Golbaten vielfach lange liegen bleiben.

So ichloß fich wie bei einem Arnftallijationsprozeß ein ichones Wert der Menichenliebe nach dem andern an die Agentur an, bis fie gufammen ein glangendes Rleinob bilbeten, auf bas Bajel und Die Schweig ftolg fein durfen. Mit dem falter werdenden Berbitwetter meldeten fich neue Bedürfniffe. Der Mangel an genügender Rleidung und an weichem, warmhaltendem Bettzeug machte fich in ben Lagareten um jo fühlbarer, als bei der langern Dauer der Notlage die Naturalgaben fparlicher floffen. Berggerreißend flingen die Alagen mancher Aerzte im mehrgenannten Blatte der Agentur, jo Dr. Albert Burchardts. Diejer schildert fein elendes Lazaret in Tremery bei Courcelles vor Det, wo auf taltem Beuboden Ruhrund Typhustrante ohne Decke schlotterten, und ruft aus: "Es giebt für uns Aerzte fein deprimierenderes Gefühl, als da hilflos steben zu muffen, wo es mit einem Stud Flanell gelange, einen armen Burichen glücklich zu machen." Unter Diejen Umftanden hielt die Agentur für ihre Pflicht, die vielen mußigen Sande barauf aufmerkjam zu machen, wie wertvoll jest warme Strilmpfe, Goden, Leibbinden u. bgl. feien, und fie hat es nicht vergebens gethan!

Ende Oftober siel Met, und dieser Fall ließ die Zahl der gesangenen Franzosen in Deutschland auf 300,000 ansteigen. Bei diesen Gesangenen herrschte vielsach bitterster Mangel und tieses Elend. In der naßkalten Witterung, zu einem großen Teil in Kasematten und Baracken untergebracht, mit einer ungewohnten Kost genährt und in zerlumpte Kleider gehüllt, sielen sie der Opsenterie und ähnlichen Krankheiten anheim. Man wandte sich mit der Bitte um Abhilse wiederum an das Rote Kreuz. Ohne die Statuten der Unternehmung zu verletzen, hätte zur Not die Agentur den franken Gesangenen ihre Wohlthaten zuwenden können, denn die Genfer Konvention dient verwundeten und franken Kriezern, nimmermehr aber den gesunden. Und doch galt es hier vor Allem vorsorglich zu versahren, den Anlaß zur Erkrankung wegzu-

räumen. So bilbete sich benn aus Männern, die der Agenturnahe standen, und unter dem Borsitze des einen ihrer Mitglieder ein internationales Komitee für Kriegsgefangene, das sich als Abzeichen ein grünes Kreuz auswählte.

Auch dieses Werk vom Grünen Kreuz eröffnete seine Thätigkeit mit Aufrusen in aller Herren Ländern. Und die außerordentliche Not weckte außerordentliche Liebe. Bon überall her wurde reichlich gespendet. Namentlich Italien und Frankreich, so weit es nicht vom Krieg heimgesucht war, ließen sich die notleidenden Soldaten angelegen sein. Deutschland nahm dankbar die Hilfe an, die ihm der neutrale Staat bei der Pflege seiner Kriegsgesangenen andot. Wir können trotz dem großen Umfang, den diese Unternehmung gewann, und trotz dem vielen Segen, den sie zu stiften berusen war, aus Gründen des Raumes und der Zeit auf ihre weitere Entwicklung und Thätigkeit nicht eintreten und müssen uns mit dieser kurzen Kennung begnügen. Wer Genaueres ersahren möchte, der lasse sich auf die gedruckten Berichte des Hilfskomites verweisen, die ähnlich wie die des Roten Kreuzes, bei Bonsantini in Basel wie diese, von zehn zu zehn Tagen erschienen.

War so der Agentur vom Noten Kreuz eine schwere Sorge abgenommen, so blieb ihr noch genug und übergenug Arbeit, ja es häufte sich zur alten neue. Aus den Lazareten des Niederelsaß wurden amputierte oder sonst dienstuntauglich gewordene frühere französische Soldaten der Heimat zugewiesen, und zwar meist auf dem badischen Rheinuser über Basel. Nachdem am Ansang dieser Buzug wenig zahlreich gewesen war, so daß man ohne System den einzelnen Fall je nach den besonderen Berhältnissen erledigte, melben die Mitteilungen von der Mitte Oksobers, es sei jeit ein sester Modus für diese Beförderungen eingeleitet. Die Leute wurden in Gruppen von je etwa 50 Mann nach Basel gebracht, hier von Delegierten der Agentur in Empfang genommen, beherbergt und

- über Genf oder Neuenburg nach Haufe spediert. Bei diefem Unternehmen hatte sich das Komite der werkthätigen Hilfe der Behörden bis hinauf zum Bundesrat, befreundeter privater Gruppen, 3. B. zu Freiburg i. B., Genf und Neuenburg, sowie dienstbereiter Basler Burger in großer Bahl zu erfreuen. Von Mitte Oktober bis zum 10. November reiften 254 geheilte französische Verwundete hier durch. Biele Berwundete konnten ihres Zustandes wegen nicht sofort weiter spediert werden und blieben längere oder kurzere Zeit im improvisierten Spital, dem Kleinen Klingenthal. Da bekam man die schwersten chirurgischen Fälle zu seben. Ginem französischen Artillerieoffizier war bei Worth der rechte Unterarm und ein Stud des Magens weggerissen worden. Der Mann wurde geheilt, aber mit einer bleibend gestörten Berdauung. Dies verursachte ihm derartige Schmerzen, daß er fich mehrere Jahre nach dem Rrieg ent= leibte. Ein Gemeiner hatte einen Schuß durch den Mund erhalten. Er war auf der Beilung begriffen, als fich plötzlich in der einen Schulter heftige Schmerzen einstellten. Die Untersuchung ergab. daß fast sämtliche Bahne des Unglücklichen in der Schulter saßen. Man sah damals die schauerlichsten Verstümmelungen aller Urt und die mitleidenswürdigsten Opfer des Kriegs durch Basels Stragen sich schleppen ober geschleppt werden. — Am 5. November 1870 registriert das Korrespondeng=Bureau die erste von ihm vermittelte Gelbsendung aus Deutschland an einen beutschen Gefangenen in Frankreich, nachdem schon Taufende von Geldfendungen ihren Weg aus Frankreich in die deutschen Festungen gefunden haben.

In den deutschen Festungen machte sich mit dem Vorrücken des Winters unter den Kriegsgefangenen mehr und mehr Krankheit geltend; die Verwundungen heilten nur langsam. In Mainz, Koblenz, Erfurt, Hannover, Magdeburg, Stettin lagen je 500 bis 1000, ja mehr Kranke, deren Bedürsnisse zu befriedigen an Ort und Stelle die Mittel mangelten. Die Agentur hielt sich um so eher

zu dieser Handreichung für ermächtigt, als das occupierte Frankreich, wo zu dieser Zeit, im November, blutige Kämpfe stattsanden, ihren Sendungen so zu sagen verschlossen war. Es mag damit zusammen-hängen, daß das Korrespondenzblatt die Geber wiederholt bittet, ihm feine Spenden mit genauer Bestimmung, z. B. an dieses oder jenes Lazaret, an diesen oder jenen Arzt, zugehen zu lassen. Das Komite ersucht vielmehr von Anfang an, ihm die freie Verfügung über die Liebesgaben zu überlassen.

Bon Tag zu Tag melbeten fich neue Bedürftige. Ende No= vember fam zu allen andern Kriegsichauplägen das männermordende Belfort, das um feiner Nachbarichaft willen Unipruch auf befondere Berüchfichtigung erheben burfte. Giner Binterftation für Berwundete und Rrante beider Beere in Baden-Baden fpendete unfere Agentur 1000 Fr. Als bald darauf Baden im Margan fich zur Unterbringung rekonvalescenter Offiziere und Soldaten gegen billigen Entgelt bereit erflärte, zögerten die Basler Berren nicht, auch diejem Unternehmen ihre moralische Silfe zuzuwenden. Gie unternahmen es, für Wicherns Felddiakonie und für beren Bibliotheten, d. h. für die Lagarete, Lejeftoff zu fammeln. Gie hangten den Bettelfad um und mahnten die Besitzenden auf, damit Geld gufammentam zur Bestreitung der Fahrtare beimtehrender Invalider. So waren fie unermudlich in ber Musdehnung ihres Arbeitsfelbes. Freilich machten jie auch ermutigende Erfahrungen, und wir lejen, Ende November, als aus belgischen Agenturen eine vollständige Erschöpfung ber Mittel gemeldet wurde, habe Bajel bankbar festftellen fonnen, daß in der Schweig fich die Freudigkeit im Geben wieder gehoben habe.

In der Weihnachtszeit suchte man auch den armen Lazaretinsagen etwas von der Feststreude zu vermitteln. In Spernan z. B. sorgte ein Delegierter der Gesellschaft dafür, daß in jedem Saal ein Baum aufgestellt wurde. Er ging bei den deutschen Offizieren der Umgegend auf einträglichen Bettel von Festgeschenken, er machte selber beim Zuderbäcker die nötigen Einkäuse, schaffte auch Pseisen, Dosen, Cigarrenetuis u. dgl. als Festgeschenke au; in jedem Saale dielt ein Feldprediger eine Ansprache. "Lichter, Nepfel, Rüsse, nichts sehlte zur Erfreuung der armen Kranken und sie freuten sich auch derzlich." Ein übrig gebliebener Baum wurde vierzehn armen Rindern, meist Waisen, herausgeputzt. So gewann jeder einzelne Pelegierte, wenn er mit Ropf und Herz bei der Sache war, eine Praris im Wohlthun und im Freude machen, die aus den schlichten Weldungen dieser Leute sehr deutlich hervorblickt.

lleber eines der gelungenften diejer Tefte laffen wir den Mitteilungen der Agentur vom 2. Januar 1871 bas Wort: "Am Abend des 27. Dezember bereitete das Damenkomite (sc. in Bajel) ben gerade anwesenden durchreisenden Invaliden, 43, worunter jechs Turtos, ein Geft. Rach einem Mahl, das mit einer Zugabe von Rotwein und Raisee illustriert war, begaben sich die Baste auf ihren Arücken, unterstützt und zum Teil getragen von den Bartern, in den durch seine altertümliche getäselte Holzdecke merkwürdigen chemaligen Mapiteljaal der Ronnen des Mojters Mein-Mlingenthal. wo ein reich geschmückter Christbaum und eine lange Tafel mit Gaben prangte. Für jeden war ein Teller mit Cigarren, Borte= monnaies, Pfeischen, Rämmen, Messern, Seife und anderen fleinen Münlichkeiten auf eine Schachtel gestellt, in welcher er die Sachen aufbewahren kounte. Herr Conod richtete eine kleine Ansprache an die Amvejenden, in welcher er troftend die Bergänglichkeit des irdischen Mrieges und Elends der Unvergänglichkeit des Friedens gegenüberstellte, der mit dem Beihnachtsfest seinen Unjang genommen hat. -- Der gerade anweiende Herr Lowitz. der des grabijden Turkodialetts mächtig ift, iprach auch zu den Turtos einige Worte, die einen sichtbaren Eindruck von Frende und Rührung hervorbrachten, jo daß ihn die überraichten Buhörer

fast nach jedem Sat durch Ausrufungen der Zuftimmung unterbrachen. — Alsdann überreichten die Damen jedem einzelnen seine Gabe mit einem freundlichen Wort und ein Glas Punsch schloß die kleine Feier, die nach dem Geständnis aller Invaliden als etwas nie Erlebtes in ihrer Erinnerung haften wird. Am 30. Dezember wiederholten die Damen für 49 andere Invaliden die schöne Feier." Bon privater Seite wird als der Bater dieses Gedankens einer solennen Weihnachtsbescherung Ratsherr Adolf Christ genannt.

Aber nicht nur den unglücklichen Berwundeten gönnte Basel in diesen Festtagen eine Festesfreude. Kein Fremdling in unsern Thoren blieb unbedacht. Die Neuenburger Füsiliere (Bat. 23) ershielten ihr Weihnachtssest in der Kaserne, und die Offiziere nahmen als Ehrengäste an den Jahresschlußseiern verschiedener Bereine, der Liedertasel, des Quodlibet, teil.

Das neue Jahr begann mit ftets machjenden Ansprüchen. Die Not in Mittelfranfreich ift aufs außerste gestiegen. In den Lagareten in und um Orleans liegen wohl 16,000 Bermundete und Kranfe. Es mangelt nicht nur am nötigen Berbandzeng und an Meditamenten; Die unglücklichen Opfer des Kriege liegen notburftig gefleibet ohne Deden auf dem harten Stroh ber ungeheigten Scheunen in der bitterften Winterfalte; ja vielen bleiben nicht einmal Sunger und Durft erfpart. Das Wert der heimreijenden Invaliden nimmt immer größere Berhaltniffe an. Auf dem Informationen= und Korrespondenzbureau herricht ein "übermäßiger Drang" trot ber Bilfe, die in weitgehendem Dage bas Grune Rreng leiftete. Daneben muß die Agentur bemerten, daß ihre "fast unerschöpflich geglaubten Borrate an Charpie und Berbandzeng vollständig alle geworden find" und bag fie nicht im Stande ift, dringende neue Begehren zu erfüllen. Eine weitere Schwierigfeit erwuchs baraus, daß das bisher vom Hilfsipital gur Benützung bei der Berbergung der Invaliden überlaffene Bettwert bem Romite

16

Baster Jahrbuch 1896.

entzogen werden mußte. Wohl hauptfächlich infolge des unerhort starken Grenzverkehrs, der eine Sanitätspolizei auch beim besten Willen der Behörden beinahe unmöglich machte, waren die Blattern in Bajel ausgebrochen. Eine Banit wegen angeblichen Ausbruchs der Cholera unter den zuwandernden Invaliden hatte fich glücklicher Beije als unbegrundet erwiejen. Genug, der Hilfsspital, damals noch im jog. Thuringischen Saus am untern Rheinweg, bedurfte selber seines Bettwerks. Da jprang das Basler Lokalkomite für Berwundete mit Leintüchern, Riffen, Unterlagen und Betten bei. Der deutsche Hilfsverein, der fich schon im September und Oktober bei der Durchreise der aus Frankreich ausgewiesenen Deutschen hilfreich erwiesen hatte, trat ber Agentur seit Beginn des neuen Jahres an die Seite zur Berpflegung durchreifender beutscher Rranter und Berwundeter auf dem badijchen Bahnhof. Dieje Batienten erhielten eine Erfrischung, die je nach Bedarf in Frühstud, Mittageffen oder Zwischenmahl bestand. Die Agentur steuerte zu dem Zweck Bein und Cigarren.

Seine Hauptthätigkeit wandte indessen in diesen Januartagen das Rote Areuz in Basel naturgemäß dem nur 12 Stunden von hier sich abwickelnden, beispiellos blutigen Verzweiflungskampse zu, den Vourbati gegen die deutschen, um Belfort konzentrierten und zur Verstärkung dieser Position heraneilenden Heeresmassen führte. Dieses Gefühl der Nachbarschaft und das Bewußtsein der Pflicht zu nachbarticher Hilse wurden beständig wach erhalten durch den aus Besten vernehmlich herüber dröhnenden Kanonendonner. In den höhern Lagen der Stadt vernahm man durch die reine Wintersluft am offenen Fenster jeden Schuß. Und auf der Schüßenmatte legten wir Buben klopsenden Herzens das Ohr an den hartgesrosenen Boden. Das dumpse Rollen des Erdreichs, das von den beständigen Schüssen der schweren Belagerungsartillerie sich bis hierher fortpslanzte, die fast spürdare Erschütterung des Bodens

stehen vielen noch heute deutlich in Erinnerung. Die Berichte über das namenlose Elend, das die dreitägige Schlacht um die Lizaine herbeigeführt hatte, machten mobil, was die Schweiz an Aerzten entbehren konnte. Aus Basel gingen auf ein Aufgebot der Agentur hin zwei Prosessoren, ein praktizierender Arzt und fünf ältere Studenten der Medizin am 22. Januar ab. Zwei Wagen, ein dreispänniger und ein zweispänniger, gefüllt mit Vorräten aller Art, etwa hundert Centner schwer, reisten ihnen schon am 21. Januar voraus. Eine Zürcher Kolonne von 24 Prosessoren, Aerzten Studierenden und hilssbereiten Privatleuten wurde von Basel aus gleichfalls mit zwei dreispännigen Wagen voll Material ausgerüstet. Wit diesem Personal richtete die Basler Agentur eigene Ambuslancen und ein besonderes Depot in Montbeliard ein.

Die gange Umgegend ber Jurafestung wurde von Bafel aus mit Lagareten verjehen und aus ben baslerischen Depots wurde die Rrantenpflege ermöglicht. Es ift durchaus unthunlich, die einzelnen Gelojpitaler bier auch nur aufzugahlen. Aus ber gangen Schweig ftromten wie durch einen neuen Uniporn nicht nur Liebesgaben und Beldjendungen ber Agentur gu, es ftellten fich ihr auch Manner gur Berfügung in einer mahrend bes gangen Rriegs faft nicht erborten Bahl. Gie alle vermochten ichone Erfolge zu erzielen. Ihre Berichte find voll Benugthuung über die viele Freude, die fie in ben Rrantenfalen verbreiteten. Das Geheimnis Diefer Erfolge lag wohl zum großen Teil in dem Umftande, daß das Romite feinen Delegierten fast unbeschräntte Freiheit ließ in Bezug auf Die Art, wie fie die ihnen anvertrauten Mittel verwenden wollten. Es durfte feinen freiwilligen Silfsfraften gutrauen, daß fie mit genauer Einsicht in die an Ort und Stelle ftudierten Berhaltniffe Die Baben am beften anlegen würden. Die deutschen Depots dagegen ftanden in bem Ruf, daß in ihnen oftmals nicht die Rüchsicht auf bas Bohl der Bermundeten und Kranken, jondern auf die Borichriften bes Reglements den Ausschlag gebe. Die private Unternehmung der Basler Agentur nahm z. B. mit Vergnügen die Nachricht entsegen, daß einer ihrer Telegierten, den sie auf die Schlachtselber von Orleans geschickt hatte, schließlich nach — Leipzig gelangt war. Der Vertrauensmann, der einen Wagen voll Liebesgaben und eine Summe Geldes mit sich führte, wurde in Lagny inne, daß er vielleicht Wochen lang würde warten müssen, dis sein Reiseziel ihm zugänglich würde. Da ließ er seinen Wagen einem nach Deutschland sahrenden, dis Sorau vordringenden Sanitätszug anshängen und versorgte dessen Insassen mit dem Nötigen, von ihnen als der "gute Schweizer" gepriesen.

Das Ende des Kriegs brachte dem Informations= und dem Korrespondenzbureau immer wachsende Arbeit. Diese Institute verzeichnen die Ziffern eines stattlichen Bostbureaus. — Im Informationsbureau langten mährend der letten Wochen täglich im Durchschnitt 200 Anfragen an, von denen manche weitläufige Kor= reivondenzen veruriachten. Von ihnen konnten leider nur etwa ein Fünftel vollständig befriedigend erledigt werden. Es mag hervor= gehoben werden, daß die Fragen nach deutschen Gefangenen meistens rajch und leicht Dank der Beihilfe der frangofischen Behorden beantwortet wurden. Die verwirrende Menge frangofischer Gefangener in Deutschland und die mit dieser großen Bahl zusammenhängende Schwierigkeit, zuverläffige Liften aufzustellen, erlaubten bagegen nur in verhältnismäßig seltenen Fällen eine befriedigende Beantwortung von Anfragen nach Franzosen. Das Korrespondenzbureau vermittelte um die Januar und Februarwende durchschnittlich 720 Briefe im Tag.

Einen namhaften Zuwachs an Arbeit verursachten diesem Zweig bes Roten Kreuzes die 80,000 internierten Bourbakisoldaten. Doch blieben in anderer Hinsicht die aus der Internierung erwachsenden Ansprüche an die Agentur unter den Erwartungen. Es gehört nicht in den Rahmen dieser sich nur mit Basel befassenderung noch einmal eine wahre Begeisterung menschenfreundlicher Gastsreiheit alle 22 Kantone durchlohte. Die Basler Agentur wurde namentlich durch das opserwissige Einstehen der Neuenburger Bevölkerung und durch ein in Genf zur Fürsorge für die Internierten gegründetes Komite entlastet. So frästig machte sich die Opsersrendisseit der Schweizer Bevölkerung geltend, daß Delegierte aus aller Herren Ländern, die gesommen waren, die Not an Ort und Stelle zu studieren und Hilse zu bringen, meist nur seststellen konnten, daß die Schweiz für alle ihre unglücklichen Gäste selber auftam. Man dirigierte viele von ihnen in die Gegend von Belfort, wo noch immer ein reiches Arbeitsseld ihrer harrte.

Mit bem Abschluß der Feindseligfeiten hörten aber Die mannigfachen Anipruche an die Agentur feineswegs auf. Bwar fonnte jie ihren Freunden mitteilen, daß fie jest voraussichtlich feinen Bedarf mehr an Berbandzeug haben werbe, da ber Buflug frijcher Bermundeter in die Lagarete ein Ende habe. Dagegen bat fie um fernere Ueberlaffung von Nahrungsmitteln und von Beld, weil fie ihre Spitaler nicht von heute auf morgen evacuieren fonnte. Huch hatte fie eine von ihren Mitgliedern gegrundete internationale Unftalt zur Berftellung tunftlicher Bliedmaßen und beren unentgeltlicher Abgabe an bedürftige Invalide mit 20,000 Fr. unterfrügt. Erft am 28. Februar, nach dem Friedensichluß, erfuchte die Agentur, ihr nun feine Gaben, weder Beld noch Material mehr gut fenden. Gine ber letten größern Unternehmungen des Basler Roten Arenges war die Berforgung bes von ber Belagerung endlich befreiten Belfort mit Rahrungsmitteln und Dedifamenten. Ein Berfuch, por der Rapitulation die Festung für die Civilbevolterung zu öffnen, wie es mit Strafburg geschehen mar, hatte feinen Erfolg.

Die Rummer der Mitteilungen vom 1. April melbet ein Burudgehen der Hochflut von Arbeit. Unter den Gingangen figurieren noch wie üblich reiche Sendungen feiner Weine aus Bortugal. Daneben meldet das Blatt das definitive Aufhören der hauptfäch= lichsten Ambulancen; das Informations= und Korrespondenzbureau konnte sein Personal auf vier Mann reduzieren, von allen Seiten gingen mit dem letzten Empfangsichein auch Dankichreiben ein und es ist zu bedauern, daß die Agentur in ihrer Bescheidenheit von diesen nur das wenigste mitteilt. Aber wir stellen uns leicht vor, aus wie vielen Bergen Segenswünsche aufftiegen für dieje Männer, die, lediglich vom Gefühl der Nächstenliebe getrieben, ihre bochste Ehre in ein ftilles Wirken zu Gunften der armen Opfer des Arieas ietzten. Wir sind stolz in dem Bewußtsein, daß bei abn= licher Not das heutige Bajel sich der alten Traditionen würdig erweisen und durch die Männer von 1870'71 nicht beschämen lassen würde.

Zum Schluß noch einige Zahlen. Die Agentur nahm außer Naturalgaben, deren Wert sich hoch in die hunderttausende beläuft, aber nicht genau zu schätzen ist, an Bar 420,000 Fr. ein. Dazu trugen alle Länder Europas bei, die Schweiz 118,282 Fr., der Kanton Bajelstadt 18,531 Fr., wobei nicht zu vergessen ift. daß die Naturalgaben des kantonalen Hilfskomites den Wert von 20,000 fr. weit überftiegen. Heber die Brief-Bermittlung ftehen genaue Zahlen nicht zur Berfügung. Bon Mitte Anaust an beförderte das Korrejpondenzburean täglich Hunderte von Briefen von und an Kriegsgefangene. Die Briefe galt es zu fortieren, zu öffnen, teils neu zu adreffieren und zu versenden. Bis zum 31. März wurden in 18,411 Sendungen 506,486 Fr. an Rriegsgefangene zugeleitet. Für die Arbeit des Informationsbureaus gebricht es an genauern Anhaltspunkten. An verschiedene Depots und Lazarete wurden verfandt 6425 Colli.

Rach diefem Ueberblick über die großartigfte Meugerung wertthätiger Menschenliebe in Bafel, ja vielleicht in weitem Umfreis während ber Kriegsmonate nehmen wir ben Faden wieder auf, wo wir ihn fallen ließen. Aber es erscheint unmöglich, weiterhin nach zeitlicher Reihenfolge jedes fleine Ereignis zu erwähnen, das in Bajel vorfiel und an ben Krieg erinnerte. Im Gangen wiederholte fich ftets das Nämliche. Der Durchzug migverständlich abgefangener Umbulancen, die auf weitem, zeitraubendem Umweg über neutralen Boden vom Geind hinter ihre Borpoftenlinie gefandt wurden, nahm fein Ende. Rrante und Invaliden in zerfetter Uniform erregten bas Mitleiben ber Baster und Basterinnen. Schweiger Solbaten mit der roten, Merzte mit der weißen Armbinde belebten unfere Strafen mit ihren bunten Uniformen. Gin in ber Rahe niebergegangener Ballon mit Briefichaften lieferte einen Bejprachsftoff, ber eines pikanten Reiges nicht entbehrte. Dann fam die Internierten-Beit mit ihren gang neuen Figuren und eleftrifierte die Maffen ploblich mit einem neuen Interesse und mit einem unerborten Mitleid. Bei diefen muffen wir gum Schluffe Diefes Ubichnittes noch einige Augenblide verweilen.

Auf die Borgeschichte der Internierung von Clinchants Armee kann hier nicht eingegangen werden. Wir können uns nur mit dem Kontingent unglücklicher Franzosen befassen, das unserem Kanton zugeschieden wurde, nicht ohne Widerspruch besonders kluger Bürger. Sie befürchteten von einer solchen Besatung bei der Nähe der deutschen Grenze für unsere ohnehin exponierte Stadt Unannehmlichteiten und hätten lieber gesehen, wenn einige Ortschaften der Centraloder der Ostschweiz reichlicher bedacht worden wären. Item, nach Basel wurde eine Schar von 1300 Mann der internierten Armee geschicht und in der Klingenthalkaserne einquartiert.

Schon feit dem 10. Januar 1871 war es in Bajel wieder besonders lebhaft gugegangen. Die Lizaine Schlachten und bie

andern mit der Belagerung von Belfort zujammenhängenden An= jammlungen hart an unjerer Nordwestgrenze hatten neue bedeutende Rongentrationen schweizerischen Militärs in Diefer Gegend gur Folge. Was aus dem Often kam, das paifierte durch unjere Stadt. Kaum von einer Ginheit signalisieren die Blätter das Gintreffen, ohne dazu zu bemerken, dem Bernehmen nach werde diese bei uns bleiben. Mit ermudender Einformigkeit muffen fie bann am folgenden Morgen den Weitermarich des Bataillons oder der Batterie in die Gegend von Bruntrut melden. So sah Bajel in der ersten Hälfte des Januars auf kurze Beit Waadtlander Truppen. Durch den Abmarich dieser Mannschaft wurde die Stadt in beinahe besorgniserregender Weise entblößt und es erhöhte nicht das allgemeine Behagen, daß das Gerücht verbreitet und mit allen wünschbaren Einzelheiten ausgeschmückt wurde, Baadtlander und Deutsche hatten sich auf dem Boden des Elsgaues eine Schlacht geliefert. Enblich traf am 17. Januar ein Thurganer Bataillon mit einer Nargauer Batterie ein, beide fetten aber am nämlichen Tag gum Leidwefen der Bürgerschaft ihren Marich fort. Alle Bereitschaftslokale wur= ben in Stand gegett. Die Quartiere bei den Burgereleuten ftanden zum Empfang bereit. Bald diesem, bald jenem Biertel brachte der Stadttambour Runde, daß es Ginquartierung auf den Abend Bon den Truppen zeigten viele in ihrer Auserhalten werde. rüstung, daß sie vom Krieg gelernt hatten; ein Zürcher Bataillon 3. B. trug weniger reglementsmäßig als prattijch gerollte Wollbeden auf den Tornistern. Auf der Reise nach seinem Hauptquartier Delaberg brachte ber General Bergog eine Racht im Hotel Guler zu, durch eine Serenade der Militärmusik gefeiert. Zugleich mit dem großen Generalftab weilten damals vorübergehend hier die Stäbe der Division Meyer und der Brigaden Braudlin und Munzinger. Und immer noch löften sich im Durchpaffieren Aarganer, Thurgauer, Bürcher, Luzerner ab.

Man begann nachgerade den Kriegszuftand als ein chronisches llebel zu betrachten, mit bem man fich fo ober anders abfinden muffe. Satte er in ber erften Beit alle die gewöhnlichen Meußerungen des burgerlichen Lebens gehemmt, fo nahm man fie jest wieder auf, bezog fich dabei aber oft und viel auf die großen Belt= ereigniffe. Bajel fah fich auch, abgejehn von den eidgenöffischen Buzügern, auf Schritt und Tritt an den Krieg ermahnt. Man erinnert fich aus dem Abichnitt über das Wirken bes Roten Kreuges, wie gewaltig gerade in biefen letten Wochen ber Feindseligkeiten beffen Arbeit angeschwollen, wie intensiv beffen Thatigfeit geworden war. Alle Sendungen in die Reihen ber Belforter Rrieger, die gum Teil in Fuhrwerken von abenteuerlicher Große durch die Straßen fnarrten, alle Rolonnen von Aerzten und Gehilfen, die das Genfer Abzeichen am Arm trugen, die durchreisenden Invaliden und die versprengten Ambulancen gaben unserm Stragenleben ein eigenartiges Gepräge.

Die Basler gewannen nach und nach beinahe eine Art von Stolz auf die bevorzugte Lage ihrer Stadt und auf die Thatsache, daß in den Weltblättern täglich Depeschen aus Basel zu lesen standen. Allerdings erwiesen sich diese oft als gründlich unrichtig. So wurde, als die Katastrophe bei Pontarlier unmittelbar bevorstand, vom badischen Bahnhof ins Ausland telegraphiert, die französische Armee sei samt den Kanonen über Pruntrut und Nenensburg in die Schweiz eingerückt. Die Nachricht erregte begreisliches Aussehn, nicht zum wenigsten senseits der Grenze. Noch am 1. Februar, als Clinchant bereits die Schweiz als Internierter betreten hatte, besaßte sich auf Reklamationen von Oberst Paravicini hin der Kleine Rat mit der Angelegenheit. Genauere Nachrichten wußten die Generalstäbe der beiden kriegführenden Wächte über Basel zu gewinnen. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Namen geheimer Agenten, die sicherlich von hüben und drüben

damals in Basel lebten, jest noch nicht bekannt sind; die beibsieitigen Konsulate bethätigten sich kaum nach dieser Richtung. Thatsache ist, daß sowohl in den Publikationen über die Wirksamskeit des Kriegsministeriums in Bordeaux, als auch im deutschen Generalstabss, ja schon im kleinen Wolkteschen Geschichtswerk vielssach von Informationen aus Basel die Rede ist, und namentlich in dieser letzten Phase des Kriegs.

So fah es in Bafel aus zu der Zeit, da den Bürgern die Internierten als neue Gäste angesagt wurden. Die ersten Bourbakijolbaten, die unjere Stadt zu jehen bekam, waren Ausreißer; fie strebten auf dem Unimeg über Bajel bem heimatlichen Boden Frankreichs zu. Dies veranlaßte die preußische Kommandantur in St. Ludwig zu der Mitteilung, daß sie jolche Ankömm= linge, Offiziere und Soldaten, anhalten und als Kriegsgefangene behandeln werde. Auf die erste Meldung, daß auch zu uns Internierte tommen wurden, verfügten fich Unteroffiziere bes Infanterie-Auszuge zu deren Empfang nach Biel. Ihnen schloffen sich weitere Militare und einige Civilperjonen an. Um spaten Abend bes Dienstags, 7. Februar, gegen 10 Uhr, langte der erste Schub an. etwa 900 Mann, meist vom 42. Linienregiment. Gine ungeheure Bolfsmenge erwartete fie auf dem Centralbahnplay. Mitleid und Neugier hatten die Häuser der Stadt geleert und alle Bewohner in die Nacht gelockt. Die Ankömmlinge stellten fich in Haltung und Aleidung jo ichlimm nicht dar, wie man nach den Schilderungen erwartet hatte. Aber das Bild, das fie boten, mar be= jammernswürdig genug und wird feinem aus der Erinnerung jehwinden, der jeine Blicke darauf ruhen ließ.

Nominell zum großen Teil der gleichen Einheit angehörend, trugen die armen Leute doch Uniformen jeder Art; auch Civilistenkleidungen kamen vielfach in der Wenge vor. Reine militärische Ropsbedeckung sehlte, vom ehemals stolzen, jest aber stark mitge-

nommenen Ruraffierhelm bis gur fimpeln Polizeimute, und viele hatten den Ropf mit elenden Lumpen umwunden. Reben dem Sufarendolman bemertte man die Jade bes Turfos, den Baffenrod des Artisleriften, den phantaftischen Mantel einer Franctireurstruppe, die gewöhnliche Bloufe und vielfach auch die wollene Decke, Die möglicherweise von Bajel aus als Liebesgabe in ein Lagaret gewandert und jest, Gott weiß auf welchen Umwegen, wieder bieher gurudgefommen war. Un den Beinfleidern fiel die Berichiedenbeit nicht jo fehr auf; fie waren bei ben Strapagen ber letten Bochen burch Rot und Schnee mehr oder weniger einheitlich gefärbt worden, und uns erbarmten nur in der falten Gebruarnacht Die großen Löcher, die Dieje Rleidungsftude auswiesen. Jammervoll jahs vollends mit der Fugbefleidung aus. Wie viele marichierten gang ober beinahe barfuß durch ben auftauenden Schnee! Bludlich, wer wenigstens einige Fuglappen bejag, beneidenswert gludlich, weffen Fuße in ftrohgefütterten Solgichuhen ftaten! Manche litten an erfrorenen Beben: man erfannte es an deren Migfarbe, wenn nicht ichon am schwantenden Gange die Fußtrantheit zum Borichein tam. Die Mehrzahl gingen beschwerlich an Rruden und Rnuppeln oder am Urm Des Rameraden.

So bewegte sich an diesem Abend ein mühseliger Zug unter fröhlichem Fackelschein durch die Aeschenvorstadt, die Freie Straße himmer nach dem Klingenthal. Ein scharfer pseisender Husten begleitete die Kolonne; wenige unter den Ankömmlingen litten nicht an Erkältungskrankheiten. Dieser Husten ertönte als charakteristisches Erkennungszeichen, wo immer eine einigermaßen nennenswerte Zahl von Internierten beisammen stand. Ein übler Geruch, wie ihn Krankheit und Unreinlichkeit ausströmen, schwebte über dem Zug. Um die langsam stadtabwärts marschierenden Franzosen drängte und sichob sich die Stadtbevölkerung, sichon seit durch Cigarren- und andere Spenden ihrem guten Berzen Lust machend. Die Zeitungen

melden, es hätten bei dem Regiment 42 eine Anzahl Esjäßer gestanden und seien gleich am Abend ihrer Ankunft von den sie erswartenden Verwandten aus dem Sundgan erkannt und begrüßt worden. Mit den Gemeinen waren auch Offiziere angekommen, die nicht avisiert waren und nicht zur Truppe gehörten. Sie waren nach Baden unterwegs gewesen und wahrscheinlich in Olten in den Baster Zug geraten. Der Gleichklang von Bade und Bâle, sowie ihre Unkenntnis der Schweizer Geographie mußten sie entschuldigen. Zum Vergnügen suchten die Offiziere die Gesellschaft ihrer Soldaten nicht auf. Wo sich einer zeigte, wurde er mit Beschimpfungen überschüttet, manchmal gar von den ehemaligen Untergebenen thätslich mißhandelt.

Am folgenden Tag, Mittwoch 8. Februar, wurden weitere 400 Mann von dem nämlichen Regiment in Empfang genommen und gleich den bereits eingetroffenen Kameraden in der Klingenthalsfaserne untergebracht. Für Kranke war besonders gesorgt worden dadurch, daß man im Spital des Kleinen Klingenthals, sowie in dem seit Mitte Fannar wieder geöffneten Blatternspital je einige Betten bereit hielt. Leider erwies sich diese Borsicht als in hohem Grad angezeigt: Bom 13. Februar dis zum 16. Mai verzeichnen die amtlichen Anzeigen den Tod von 23 Internierten. Am 6. Festruar war außerdem ein junger badischer Soldat, am 16. April auf der Kückfehr aus der Kriegsgefangenschaft in Rastatt, ein Franzose gestorben.

Für die mehr oder weniger gesunden, genußfähigen Internierten, die das Klingenthal bevölkerten, bewacht von einer halben Kompagnie Reserve, später von ebensoviel Landwehr, sorgte das offizielle Basel und die Einwohnerschaft in ausgiebiger Weise. Nach einigen Ruhetagen in der Kaserne wurden die Urmen an jedem milden Frühlingstag spazieren geführt, hinaus in die Langen Erlen. Die bleichen Gestalten, in Viererrotten ausgestellt, machten ihre Aussslüge

unter Führung des Oberften Bachofen, der zu diesem Anlaß große Uniform anzulegen pflegte und der langen Kolonne mit gezogenem Säbel voranritt.

Für dieje bedürftigften feiner Gafte ftand Bafel wiederum mit offenen Sänden da. Wenn fie auch von der Eidgenoffenschaft genährt wurden, jo verschmähten fie doch nicht den von Bürgern gebotenen Tabak und die Leckerbiffen, die man ihnen durche Gitter des Rajernenhofs reichte. Namentlich mit frischer, reiner Leibwäsche und mit warmem, wollenem Unterzeug wurden sie reichlich verfeben; für neue Uniformierung tam Frankreich auf. Bevor man einen neu fleibete, pflegte man ihn einem in der Regel bringend nötigen Reinigungsbade zu unterwerfen. Auch sammelte man mit Erfolg Geldgaben, um ben Soldaten allerlei Unnehmlichkeiten des Lebens bieten zu können. Ideale Güter trachtete man ihnen gleichfalls zu vermitteln. Man bielt ihnen Bortrage; man führte fie in kleinen Abteilungen ins Mujeum und Sachverständige, 3. B. Ferdinand Schlöth und Albert Landerer, erflärten ihnen die Runftsammlung; man bot ihnen ein Orgelfonzert im Münfter, wobei fie in ungenierter Beije ben Boben durch Spuden verunreinigten; auf Spaziergange in der gangen Stadt führte man fie und pflegte auch ihre patriotischen Gefühle, indem man fie am 16. März auf dem Grabe des Oberften Charras eine Ovation veranftalten ließ; man ichrieb ihnen Briefe nach Saufe; ein Bitar wurde vom fatholijchen Pfarramt für die Internierten bestellt, und zweimal wöchent= lich hielt man ihnen Gottesdienst in der Klarafirche. Besonders feierlich foll ein Totenamt für die gefallenen Rameraden verlaufen fein. Much für Unterhaltung forgte man nach Kräften burch Schenkung frangofischer Lektüre, und an Bergnügen gingen fie nicht leer aus. An der Fastnacht statteten ihnen auf Anordnung von oben die gelungenften Büge Besuche im Rajernenhof ab, jo daß fie anstatt der frangofischen Trommel- und Claironfignale, die fie gewöhnlich gum melben, es hätten bei dem Regiment 42 eine Anzahl Esiäßer gestanden und seicn gleich am Abend ihrer Ankunft von den sie erwartenden Verwandten aus dem Sundgau erkannt und begrüßt worden. Wit den Gemeinen waren auch Offiziere angekommen, die nicht avisiert waren und nicht zur Truppe gehörten. Sie waren nach Baden unterwegs gewesen und wahrscheinlich in Olten in den Basler Zug geraten. Der Gleichklang von Bade und Bâle, sowie ihre Unkenntnis der Schweizer Geographie mußten sie entschuldigen. Zum Vergnügen suchten die Offiziere die Gesellschaft ihrer Soldaten nicht auf. Wo sich einer zeigte, wurde er mit Beschimpfungen überschüttet, manchmal gar von den ehemaligen Untergebenen thätslich mißhandelt.

Um folgenden Tag, Mittwoch 8. Februar, wurden weitere 400 Mann von dem nämlichen Regiment in Empfang genommen und gleich den bereits eingetroffenen Kameraden in der Klingenthalstaferne untergebracht. Für Kranke war besonders gesorgt worden dadurch, daß man im Spital des Kleinen Klingenthals, sowie in dem seit Mitte Januar wieder geöffneten Blatternspital je einige Betten bereit hielt. Leider erwies sich diese Vorsicht als in hohem Grad angezeigt: Vom 13. Februar bis zum 16. Mai verzeichnen die amtlichen Anzeigen den Tod von 23 Internierten. Am 6. Festruar war außerdem ein junger badischer Soldat, am 16. April auf der Rückfehr aus der Kriegsgesangenschaft in Rastatt, ein Franzose gestorben.

Für die mehr oder weniger gesunden, genußfähigen Internierten, bie das Klingenthal bevölkerten, bewacht von einer halben Komspagnie Reserve, später von ebensoviel Landwehr, sorgte das offizielle Bajel und die Einwohnerschaft in ausgiebiger Beise. Nach einigen Ruhetagen in der Kaserne wurden die Armen an jedem milben Frühlingstag spazieren geführt, hinaus in die Langen Erlen. Die bleichen Gestalten, in Biererrotten ausgestellt, machten ihre Ausflüge

unter Führung des Oberften Bachofen, der zu diesem Anlaß große Uniform anzulegen pflegte und der langen Kolonne mit gezogenem Sabel voramritt.

Für Dieje bedürftigften feiner Bafte ftand Bajel wiederum mit offenen Banden da. Wenn fie auch von der Eidgenoffenschaft genährt wurden, jo verschmähten jie doch nicht den von Bürgern gebotenen Tabak und die Leckerbiffen, die man ihnen durche Gitter des Rajernenhofs reichte. Namentlich mit frischer, reiner Leibwäsche und mit warmen, wollenem Unterzeug wurden fie reichlich verfeben; für neue Uniformierung tam Frankreich auf. Bevor man einen neu fleibete, pflegte man ihn einem in ber Regel bringend notigen Reinigungsbade zu unterwerfen. Auch fammelte man mit Erfolg Beldgaben, um den Soldaten allerlei Annehmlichkeiten des Lebens bieten zu fonnen. Ibeale Buter trachtete man ihnen gleichfalls zu vermitteln. Man hielt ihnen Bortrage; man führte fie in kleinen Abteilungen ins Mufeum und Sachverständige, j. B. Ferdinand Schlöth und Albert Landerer, erklärten ihnen die Runftjammlung; man bot ihnen ein Orgelfonzert im Munfter, wobei fie in ungenierter Beije ben Boben burch Spuden verunreinigten; auf Spaziergange in ber gangen Stadt führte man fie und pflegte auch ihre patriotischen Gefühle, indem man fie am 16. Marg auf dem Grabe des Oberften Charras eine Ovation veranftalten ließ; man ichrieb ihnen Briefe nach Saufe; ein Bitar wurde vom tatholijchen Pfarramt für die Internierten bestellt, und zweimal wöchent= lich hielt man ihnen Gottesdienst in der Klarafirche. Besonders feierlich foll ein Totenamt für die gefallenen Rameraden verlaufen fein. Much für Unterhaltung jorgte man nach Kräften durch Schenfung frangofifcher Letture, und an Bergnugen gingen fie nicht leer aus. An der Fastnacht statteten ihnen auf Anordnung von oben die gelungenften Buge Besuche im Rafernenhof ab, fo daß fie anftatt der frangofischen Trommel- und Claironfignale, die fie gewöhnlich zum Aufstehn, zu den Mahlzeiten und zum Lichterlöschen riefen, auch einmal einen mährschaften Schweizermarsch rußen hörten.

Bei all dem bunten Treiben fehlte die ernste Note nicht. Die Internierten empfingen zahlreiche Besuche aus dem nahen Elsaß. Das Kasernenhosgitter wurde der Zeuge mancher ergreisenden Scene des Wiederfindens, der Erkundigung und des Berichtens. Manche Mutter, manche junge Frau kam hierher, um einem Soldaten des 42. Regiments nachzustragen. Und von gar vielen, so sagt ein Blatt jener Tage, lautete der Bericht derart, daß sich die Fragerin eilig aus dem Gedränge wegmachte, um eine Trauernachricht in der Einsamkeit zu verwinden.

Die Disziplin ließ im Ganzen wenig zu wünschen. Einen Desertionslustigen faßte an der Wiesenbrude Oberst Bachofen persönlich. Ein anderer, ein Turko, wurde, als er schon auf dem Klingenthalgitter jag, durch energische Mahnung eines Bajonnets wieder zum Rückzug veranlaßt. Ein zweiter Turko verjette einem beutschen Rekonvaleszenten zwei Mefferstiche. Auch mit der Ge= jundheit hatte es schlimmer stehen können. Immerhin mag eine heftige Typhusepidemie im Frühjahr 1871 durch die Internierten befördert, wenn nicht unmittelbar veranlaßt worden sein. das Ende ihres hiefigen Aufenthalts waren fozusagen alle biefe Franzosen vom Kops bis zum Fuß neu und reinlich gekleidet. Einiges von den Aleidern, die sie über die Grenze gebracht hatten und etwaige der Grenzbesetzung verborgen gebliebene Baffen waren trop strengem Berbot durch geheime Ranale zu den Trodlern gewandert und dort neben Orden, Ausruftungsgegenständen und Epauletten ausgestellt worden. Die Regierung verbot jolchen Handel; als er dennoch insgeheim weiter ging, appellierte der General Bergog an das Chrigefühl der Schweiger. Aber bei manchen mar ber Bunich nach einem berartigen Erinnerungestück ftarter als alle Berbote. Es haben in diejem Fall bürgerliche und militärische

. ::

Respectispersonen gegen den Befehl gehandelt, und noch heute findet man hier und da in Basler Häusern auf diesem Weg erwordene Trophäen aus jener Zeit. Namentlich Helme und Kürasse der Hüninger Gardefürassiere waren gesucht. War doch diese durch ihren heldenhaften Untergang bei Fröschweiler ansprechende Truppe den Baslern durch langjährige Nachbarschaft besonders vertraut.

3m Gegenfat biegu hatten die Behörden felber ben Bertauf ber Bierbe an die Sand genommen. Ueber diese armen Tiere ware ein besonderes Rapitel zu ichreiben. Tage, ja teilweise Wochen, bevor Clinchants Urmee Die Schweiger Grenze überschritt, waren fie nicht mehr aus bem Geschirr gefommen, hatte man ihnen tein Futter mehr vorgeschüttet. Erft hatten fie ihren Sunger gestillt mit den Salmen, Die fie aus dem Schnee scharrten, fpater benagten fie das holzwert von Geschützen und Bagen und fragen einander gegenseitig bas Saar von Dahne und Schweif. Ausgehungert, gu Berippen abgemagert, murben die Tiere an die Bant gebracht. Es gehorte ein gewiffer Mut bagu, auf fie gu bieten, aber man fonnte unter Umftanden einen Gludsichuß thun. Einer aus Augft erfteigerte 3. B. einen arabijchen Schimmel filr 5 Fr.; als er bas Tier glud= lich herausgefüttert hatte, verfaufte er es um mehr als das 300fache. Allerdings tamen genug andere Falle por. An eine Berrichaftstutiche wurde ein Baar egale Füchje getauft, die, als fie wieder im Stande maren, fich als ein prachtiges Beipann auswiesen. Aber einmal um bas andere brannten fie durch. Man tonfultierte ben Tierargt, ber fie als verrudt erflarte. Gie murben an einen Drojchtenhalter weiter verfauft, der dann grundlich bafur jorgte, baß ber Uebermut ihnen verging.

Am 19. März hatte man den Internierten im Alingenthal durch Ueberreichung eines Abschiedstrunkes und durch den Vortrag schweizerischer Baterlandslieder das Scheiden versüßt. Am 21. folgte dann der wirkliche Abmarich. Die erste Kolonne, etwa 1000 Mann

Linientruppen, verließ in befter Haltung fruh um 6 Uhr mit Tambour und Clairons die Raferne. Mit diefer erften Truppe reifte die ftramme Marketenderin, die man ftets angestaunt batte. Mit frifcher Bafche und wollenen Deden waren fie ausgestattet, was fie um jo beffer brauchen konnten, als fie nach ihrer Ankunft auf frangösischem Boben im Freien nächtigen mußten; reichlich beschenkt und verproviantiert zogen sie zum Bahnhof. Auf dem gangen Marich riefen die Scheidenden: "Vive la Suisse, mille mercis, vive la ville de Bâle." Satte diese erste Rolonne fast ausschließlich aus Liniensoldaten bestanden, die, zum großen Teil nen uniformiert, auch in Bang und Haltung einen militärischen Eindruck machten, jo bildete zu ihnen die zweite, schwächere, um 10 Uhr am Vormittag abgehende Abteilung einen unerfreulichen Gegenfat. Die Baffengattungen waren bier bunt durcheinander gewürfelt : Moblots, Buaven, Artillerie. Biele waren angetrunken; im Buge herrichte feine Ordnung. Das war der Abichied der letten Bafte, die uns diefer Rrieg in größerer Menge gebracht hatte.

## 5. Was man in Bafel zum Krieg gefagt und gedacht bat.

Wenn es sich zum Schlusse barum handelt, ganz allgemein einiges über Stimmung und Gesimmung Basels während der Kriegszeit zu sagen, so dürfen wir hier noch viel weniger als im vorangehenden den Anspruch erheben, vollständig zu sein. Wehr als sonst handelt es sich hier um die unwägbaren Einwirkungen, denen die Seele des Bolkes gehorcht. Wehr als sonst hängt man hier von den Quellen ab. Wehr als sonst droht die Gesahr, Subjektives mit dem Material der Quellen zu mischen, Zwischensglieder nach Gutfinden zu ergänzen.

All die ungewohnten Schaufpiele, der von außen eindringende Gesprächstoff, nicht zum wenigsten auch mannigfache Ungewißbeit

und Sorge um die nachfte Bufunft raubten den Bastern in der Rriegszeit den Geschmack an ihren gewöhnlichen Bergnügungen und Berftremungen. Die Kriegserklärung fiel zusammen mit dem Beginn ber großen Basler Sundstagferien, in beren erfter Boche übungsgemäß eine Reihe von Jugenbfeften abgehalten werden. Db= ichon für dieje Rinderspaziergange bereits alles angeordnet war, hielt man doch für paffend, fie "in Anbetracht der friegerischen Greigniffe" zu verschieben. Freunde und Subvenienten verficherte man, die Spenden feien "bis auf weiteres beftens angewendet." Das Meichenquartier holte am 4. Oftober, in einem Augenblick verhaltnismäßiger Ruhe, bas Festchen nach. Die Gorge um die Bufunft erfticte auch bas St. Jatobsfest bes Jahres 1870. Nur einige Bereine fammelten fich zu patriotischer Feier in ihren Lotalen. Der "Bolfsfreund" brachte auf den 26. August anftatt eines Festartifels eine Abhandlung zu Gunften eines schweizerischen Bürger= rechts und über den gleichen durch die in Borbereitung liegende Bundesrevifion in den Bordergrund gerudten Gegenstand verhandelte an jenem Tag ber Baster Brutliverein.

Mitte September öffneten Konzertsaal und Theater ihre Pforten. Nicht ohne Zagen trat namentlich der Theaterdirektor Sowade vor das Basler Publikum. Der arme Kerl hatte noch im tiefsten Frieden die Direktion übernommen, die Engagements mit seinen Künstlern abgeschlossen und sah sich nun genötigt, mitten im ranhen Waffengeklirr die Basler zum holden Dienste der Musen einzuladen. Er that es in eindringlicher und zugleich unterwürfiger Weise, sich entschuldigend, daß er komme und zugleich sein Unternehmen rechtsertigend. Er ahnte wohl das Schicksal der Saison. Ein paar Wochen lang suchte er sich zu halten. Man liest Ende September und im Oktober Theaterkritiken voll des höchsten Lobes. So herzsbrechend schien Käthchen von Heilbronn noch nie geseufzt, so glockenzein Nobert, der Herzog der Normandie, noch nie seine Arien

Linientruppen, verließ in befter Haltung früh um 6 Uhr mit Tambour und Clairons die Rajerne. Wit diefer erften Truppe reiste die stramme Marketenderin, die man stets angestaunt hatte. Mit frischer Bajche und wollenen Decken maren sie ausgestattet, was fie um jo beffer brauchen konnten, als fie nach ihrer Ankunft auf französischem Boden im Freien nächtigen mußten; reichlich beschenkt und verproviantiert zogen sie zum Bahnhof. Auf dem ganzen Marich riefen die Scheidenden: "Vive la Suisse, mille mercis, vive la ville de Bale." Hatte diese erste Rolonne fait ausichließlich aus Linienjoldaten bestanden, die, zum großen Teil nen uniformiert, auch in Gang und Haltung einen militärischen Eindruck machten, jo bildete zu ihnen die zweite, schwächere, um 10 Uhr am Vormittag abgehende Abteilung einen unerfreulichen Gegenfaß. Die Waffengattungen waren hier bunt durcheinander gewürfelt: Moblots, Zuaven, Artillerie. Biele maren angetrunten; im Buge herrichte keine Ordnung. Das war der Abschied der letten Bafte, die uns dieser Krieg in größerer Menge gebracht batte.

## 5. Was man in Basel zum Krieg gesagt und gedacht bat.

Wenn es sich zum Schlusse darum handelt, ganz allgemein einiges über Stimmung und Gesinnung Basels während der Ariegszeit zu sagen, so dürsen wir hier noch viel weniger als im vorangehenden den Auspruch erheben, vollständig zu sein. Wehr als sonst handelt es sich hier um die unwägbaren Einwirtungen, denen die Scele des Volkes gehorcht. Wehr als sonst hängt man hier von den Quellen ab. Wehr als sonst droht die Gesahr, Subsektives mit dem Material der Quellen zu mischen, Zwischensglieder nach Gutsinden zu ergänzen.

All die ungewohnten Schaufpiele, der von außen eindringende Gesprächstoff, nicht zum wenigsten auch mannigsache Ungewißheit

und Sorge um die nachfte Bufunft raubten ben Bastern in der Kriegszeit ben Beschmack an ihren gewöhnlichen Bergnügungen und Berftreuungen. Die Rriegserflarung fiel gufammen mit bem Beginn der großen Baster Sundstagferien, in deren erfter Boche übungegemäß eine Reihe von Jugendfesten abgehalten werden. Db= icon für dieje Rinderspagiergange bereits alles angeordnet war, hielt man doch für paffend, fie "in Anbetracht der friegerischen Ereigniffe" zu verschieben. Freunde und Subvenienten versicherte man, Die Spenden feien "bis auf weiteres bestens angewendet." Das Neichenquartier holte am 4. Ottober, in einem Augenblick verhaltnismäßiger Ruhe, das Festchen nach. Die Sorge um die Bufunft erftidte auch bas St. Jatobsfest bes Jahres 1870. Rur einige Bereine fammelten fich zu patriotischer Feier in ihren Lokalen. Der "Bolfefreund" brachte auf den 26. August auftatt eines Festartitels eine Abhandlung zu Gunften eines schweizerischen Bürgerrechts und über den gleichen durch die in Borbereitung liegende Bundesrevision in ben Bordergrund gerudten Gegenstand verhandelte an jenem Tag ber Baster Brutliverein.

Witte September öffneten Konzertsaal und Theater ihre Pforten. Nicht ohne Zagen trat namentlich der Theaterdirektor Sowade vor das Basler Publikum. Der arme Kerl hatte noch im tiessten Frieden die Direktion übernommen, die Engagements mit seinen Künstlern abgeschlossen und sah sich nun genötigt, mitten im rauhen Wassengellier die Basler zum holden Dienste der Musen einzuladen. Er that es in eindringlicher und zugleich unterwürfiger Weise, sich entschuldigend, daß er komme und zugleich sein Unternehmen rechtfertigend. Er ahnte wohl das Schicksal der Saison. Ein paar Wochen lang suchte er sich zu halten. Man liest Ende September und im Oktober Theaterkritiken voll des höchsten Lobes. So herzebrechend schien Käthchen von Heilbronn noch nie geseufzt, so glockentein Robert, der Herzog der Normandie, noch nie seine Arien Baster Jahrbum 1806.

hinausgeschmettert zu haben, wie dies Jahr. Am 16. Novembe mußte Sowade dennoch wegen Teilnahmlosigkeit der Bewölkerums schließen.

Aber das Vergnügungsbedürfnis scheint damals in Basel keines Davon wollen wir nicht reben. baf jebe meas gefehlt zu haben. Deklamations= und Gefangverein Theateraufführungen oder Konzert veranstaltete zu Bunften fei's ber Strafburger, fei's der notleidender Umwohnern von Wörth und Frojchweiler, fei's der Verwundeter irgend eines Lazarets, fei's der im belagerten Baris eingeschloffener notleibenden Schweizer, und daß alle dieje Anläffe von ungezählter Mengen besucht wurden. Das ist eine andere Art der Wohlthätigteit, wie auch die musikalischen Unterhaltungen, die von Straßburgern, von einer Sängergesellschaft aus Languedoc u. dgl. balt hier, bald dort gegeben wurden, und deren Ertrag gang ober teil= weise den Opfern des Arieges zufiel. Wohl aber scheinen die Abonnementstonzerte wenigstens leidlich besucht worden zu jein. Man lieft von ihnen nichts, und dies erscheint nicht als ein schlimmes Zeichen. Doch mogen fie bem Bedurfnis nach klaffischer Mufik in biefem unharmonischen Jahr genügt haben. Mitte Ottober teilt wenigstens die Kommission für die auf den Monat November in Aussicht ge= nommene Becthovenfeier (Beethoven geb. 16. Dezember 1770) mit. daß fie ihren Blan fallen laffe.

1

Der Basler suchte wohl seine Zerstreuung in dieser Kriegszeit mit Vorliebe da, wo ein Austausch von Neuigkeiten und politischen Ansichten möglich war. Dazu konnten Konzerte und Theater wesniger dienen als die ungezwungenen Zusammenkunste am Wirtstisch oder im Lokal geselliger Vereine. Solcher Gelegenheiten bieten die Zeitungen eine ziemliche Menge. In den ersten Monaten freilich sind sie gänzlich verschwunden. Die Bestürzung hält die Geister zu sehr gefangen, als daß man über die Pflichten der Gastsreundschaft hinaus an Unterhaltung bächte. Nur der Alpenklub ladet

Rlubgenossen anderer Settionen, die etwa als Offiziere hier weilen, in seine Sitzungen ein; der Jünglingsverein fordert Soldaten, welche Gott lieben, zum Besuche seines Lokals auf; die Grütlianer in Uniform finden laut Inserat in den Bereinsräumlichkeiten Lesestoff und Schreibgelegenheit. Mit der Messe wagen sich die Einladungen zu Bergnügungsanlässen beutlich hervor. An einzelnen Sonntagen sindet sich eine Sintslut von Sauser- und Meßball-, Küchli- und Konzert- empsehlungen. Alle Bereine fordern zum Beitritt auf. Nachdem das Gesamtbataillon 80 im Schügenhaus eine gemütliche Zusam- menkunft zur Erinnerung an den Dienst des Sommers abgehalten hat, treten auch die kleinern Einheiten an die Dessentlichkeit. Die 4. Kompagnie hat laut Inserat am 23. Oktober wie gewohnt leichten Dienst beim Feldwebel. Tagesbesechl: Theorie über den Lachsfang.

Auch die Herrlichkeiten der Messe brehten sich im Jahr 1870 um die große Tagesfrage. Ein Kunstsalon auf dem Barfüßerplatzeigt die "naturgetren topierten" Schlachtselder von Weißenburg und Wörth; ein Konkurrent preist 10 Ansichten aus dem zerschossenen Straßburg an, wird aber übertrumpst von einem dritten, der 113 Stereostopbilder aus der unglücklichen Stadt vorführt. Was für Geschäfte Agoston machte, das ersahren wir nicht, dagegen lobt die Preise wiederholt jene drei Schaustellungen als besonders lohnend. Ein Händler empsiehlt die Photographien deutscher und französisischer Heersührer in verschiedenen Größen zu billigem Preis.

Wenig fehlte, so ware Basel im Frühjahr 1871 um sein großes Nationalvergnügen, die Fastnacht, gekommen. Die Regierung fand den Ernst der Zeiten wenig passend zu ausgelassenem Mummensichanz. Auch wurden Befürchtungen laut, es möchten taktlose Anspielungen auf den Krieg und auf die kriegführenden Mächte vorskommen und dem Kanton Berlegenheiten bereiten. Doch glaubte der kleine Rat, nicht hinter die gewöhnlichen Schranken zurückgehen zu sollen, außer darin, daß er die Maskenbälle untersagte. Die

Fastnacht fiel 1871 auf den 27. und 28. Februar und den 1. März. Ende Januar war der Waffenstillstand vor Paris geschlossen wors den, am 26. Februar hatte Kaiser Wilhelm die Friedenspräliminasrien in Versailles unterzeichnet. Die Gesahr brannte nicht mehr unmittelbar auf die Rägel. Schon jammerte auch einer von der "jüngeren Generation" über jene Beschränfung der Maskenfreiheit. Für die kleinere Jahl der Bälle wußte man sich schadlos zu halten durch verlängerte Tanzübungen und Repetitionen ohne Zahl.

Die Fastnachtwochen waren wie gewohnt eingeläutet worden durch einige Trommeltonzerte Severins in der Brauerei Glock. Aber diese wirkten nicht ansteckend wie sonst. Ich erinnere mich nicht, je eine mattere, flauere Fastnacht gesehen zu haben, als diese 1871er. Es wurde blutwenig getrommelt, eine dünne Hecke von Zuschauern stand in den Straßen. Auch hätten die paar geringen Wasken gar nicht mehr Ausmertsamkeit verdient. Am Wittwoch, als sich die Friedensnachricht verbreitet hatte, zogen unter allgemeinem freubigem Zuruf ein Turko und ein deutscher Insanterist Arm in Arm durch unsere Straßen.

Gern möchte man einiges wissen über die Stimmung und die Beschäftigung der Bürger in ihrer Hänslichkeit. Aber da vermissen wir aufs schmerzlichste persönliche Aufzeichnungen einzelner über den Krieg. Die Zeitungen, die in erster Linie als Quellen dienen müssen, fließen vielsach spärlich oder trübe. Die großen Ereignisse auf dem Kriegsschauplats nahmen das Interesse und den Raum der Tagesseblätter vollständig in Anspruch. Was in Basel passierte, erfährt man nur beiläufig oder durch die Inserate oder gar nicht. Dürsten wir aber aus den Annoucen darauf schließen, was man damals im Familientreise trieb, so würden wir wieder auf den Krieg hingewiesen. Die Buchhändler empsehlen Karten vom Kriegsschauplatz und Auszeichnungen aus der Zeit des belagerten Straßburg, Pläne von Paris u. dgl. Die Wusstalienhandlungen schreiben am Ansang

des Krieges die ursprünglich sozusagen unbekannte Wacht am Mhein aus; es solgt ein Arrangement des schweizer. Zapsenstreichs für Klavier, in den ersten Septemberwochen "Lulus Kugelsprizengalopp" von Friz Jündnadel, sowie "Zündnadel und Chassepot", somisches Duett für zwei Hinterlader (Tenor und Bas). Das Spiel der Kinder sogar trägt den Stempel der ranhen Zeitläuste; im Oktober sinder sich die Annonce "Bleisoldaten, Infanterie, Artillerie, Kavallerie, Lager nebst den neuesten Schlachten und schwe Gegenstände für Mädchen." Das wir Jungen auf der Straße und im Schulhof fast nur noch Franzosen und Breußen spielten, versteht sich von selbst.

All Diefer das gange Leben in tiefftem Brund aufregenden Bewegung gegenüber verhielt fich die offizielle Rirche außerlich beinabe teilnahmlos. Db im Inhalte ber damaligen Predigten viel auf den Rrieg Bezug genommen wurde, vermag der Schreibende nicht zu vermelben. Jedenfalls macht das vollkommene Fehlen von Bittgottesdienften oder ahnlichen befondern firchlichen Beranftaltungen ben Ruf von Bafels Frommigfeit beinahe gu Schanden. Bum Teil mag biefe scheinbare oder wirkliche Teilnahmlofigkeit damit gujammenbangen, daß das Saupt ber Basler Rirche, Untiftes Breiswert, ftart frantelte und feinem Totenbett entgegenging. Das einzige Mal, wo die Rirche von den Greigniffen in der großen Welt amtlich Notig nahm, geichah es durch die obrigfeitliche Bettagsproflamation. Unterzeichnet ift bas Schriftstud von ber weltlichen Beborde, von Rarl Felix Burdhardt als Amteburgermeifter und Gottlieb Bijchoff als Staatsichreiber. Es ift fo wurdig gehalten, daß ber Lefer ben Abdrud an Diejer Stelle entschuldigen mag. Die Broflamation lautet:

"Liebe Mitbürger, in außerordentlicher, in ganz ungewöhnlich ernster Zeit treten wir vor Euch, um Euch aufzusordern zu würdiger und gesegneter Begehung des eidgen. Dant-, Buß- und Bettages. Ganz von selber wenden sich alle Gedanken nach den großen Ereignissen, welche in diesen Tagen die Welt bewegen. In einer Beit, wo Gottes Gerichte an Landern und Boltern mit erschützternden Schlägen sich vollziehen, wo Große der Erde klein geworden sind und in unierer nachsten Rabe ein machtiges Reich schwere Demütigung erleidet, da schieft das Schweizervolk sich an, seinen vaterlandischen Festrag in althergebrachter Art und von außen hossentlich ungestört zu feiern.

"Bir können zurücklichen auf ein Jahr gedeihlicher Arbeit, aufblühenden Fleißes; wir find nicht lange gestört worden durch den Baffenlärm im eigenen Lande: wir fanden und einig und rasch bereit in der Rüftung zur Abwehr: wir fanden auch willige Herzen und Hände zur Linderung der Not bei unfern triegführenden Nach-barn. Während dort zahllose Thränen der Baisen, der Berarmten, der Besiegten ungestillt fließen, ist unfer Land wenig, über alle Erwartung wenig berührt worden. Da sind fürwahr der Ursachen zum danken genug gegen unsern gnädigen Gott.

"Es wäre aber übel gethan, nur dantbare Hande emporzuheben oder gar im Blick auf anderer Unglück jene zu richten und uns selbst zu überheben. Sondern, wenn wir andere fallen sehen, so wollen wir zusehen, ob und wie und warum wir noch stehen, wollen uns prüfen an der Wahrheit, daß Gerechtigkeit ein Volk erhöhet, aber die Sünde der Leute Verderben ist. Da haben wir als Volk, als Stadt, als Dorf genug zu bekennen und zu beklagen, das anders sein sollte: Ungehorsam der Jugend, sich Gehenlassen der Alten, Abwendung von dem Nächsten, selbstsüchtigen Gewerdsbetrieb, Lanheit im Verwersen des Bösen, Unzufriedenheit, seinere und gröbere Entsremdung von Gott, bald ossen und bald mehr versteckt. Wir wollen nicht warten, bis das reinigende Fener größer Trübsal auch unser Land ergreift, sondern sett, sosort soll der Bußtag uns der Anlaß sein zur Rechenschaft, zur Demütigung, zur Umtehr.

"Tann, nur dann können wir auch aus aufrichtigem Berzen beten für Mückehr des Friedens, des außeren sowohl, als nament=

lich des innern Friedens in die Gewissen, für Berschnung der Entzweiten, für Heilung der schweren Bunden, für Lösung der dunkeln Rätsel, welche unsere Zukunft verhüllen. Und wenn wir als Bolk beten, das heißt, wenn wir alle in unserm Thun und Lassen Gott und seinem Willen die Ehre geben, dann brauchen wir auch vor den Gesahren und vor den Bersuchungen nicht zu verzagen, die darin liegen, daß die großen Reiche der Menschen menschlich gesprochen immer größer und stärker werden und die kleinen daneben saft schwach und schutzlos erscheinen. Mit solcher Gesunnung wollen wir, liebe Mitbürger, in einem trüben, sorgenschwer gewordenen Jahr den eidgenössischen Bettag begehen. Dazu gebe Gott seinen Segen für sebe einzelne Seele, für unsere Familien, unsere Gemeinden, unsern Kanton, für das ganze schweizerische Baterland."

Much nicht zur Beranftaltung eines offiziellen Dankgottesdienstes nach Abschluß bes Friedens faben fich die Organe ber Landesfirche veranlagt. Ein von privater Seite am 9. Märg 1871 gefeiertes firchliches Friedensfest im Bereinshaus, bei bem Ratsherr Abolf Chrift und Pfarrer Ernft Stähelin fprachen, bewies durch die gewaltige Beteiligung, wie febr es einem Bedurfnis der Bevolkerung entgegenkam. Ueberhaupt hat das Bereinshaus in Sinficht auf religioje Erbanung damals viel geboten. Bereits am Aufang wurden die regelmäßigen Dienstag- und Freitag-Betftunden erwähnt. Angerdem famen von Beginn des Krieges an nicht felten auch ausländische Redner auf diefer Rangel gu Bort. Es fei erwähnt der Baftor Quiftorp, der "über die befannten Anftalten gu Ducherow in Pommern und über die gegenwärtige weltgeschichtliche Rrifis im Lichte bes göttlichen Borts" fprach. In andern Lotalen predigten Leute, die vielleicht das Bedürfnis nach Erbauung und Troft gu Gunften einer Gette ausmütten.

Eine ber häufigsten Fragen, die man bei Besprechung ber Ariegszeit zu hören pflegt, ift die nach ber bamaligen politischen

Stellung der Schweiz. Die Antwort lautet dahin, daß die formelle Rentralität vom einzelnen Bürger durchaus nicht respektiert wurde. Man nahm für und gegen Partei: In Bajel ericholl am lautesten und am häufigsten den Franzosen freundlicher Schlachtruf. Freilich machten die während der ersten Hälfte des Krieges ericheis nenden ansehnlichen Zeitungen, die "Basler Nachrichten" und ber "Schweizerische Bolksfreund" (beute "Nationalzeitung"), aus ihrer Sympathie für Frankreich kein Behl. Aber wenn etwas, jo ift die schüchterne Urt, in der seit 1871 die "Grenzvost" ben Deutschen die Stange hielt, für die allgemeine Stimmung bezeich-Andrerseits brauchte man nur einige besonders deutliche Stellen der frangojenfreundlichen Breffe anguführen gum Beweife. wie hoch die Zuneigung zu den Geschlagenen stand. Im allgemeinen hielten fich die "Nachrichten" jorgfältiger, diplomatischer als ber "Bolksfreund." Diefer murde dafür auch im Februar vom Bouverneur von Eljag-Lothringen, Bismard-Bohlen, für bie Reichslande verboten.

Verwunderlich erscheint dies nicht bei einem Blatte, das den König Wilhelm als Allerhöchsten Gotteslästerer bezeichnet und über den bekannten Depeschenstil Wilhelms an Augusta höhnische Verse abdruckt. Von den Titeln, die Bismarck gelegentlich abkriegt, wollen wir gar nicht erst reden! Bezeichnender als einzelne Ausstrücke sind die Nachrichten, die man den damaligen Bürgern aufszutischen wagte. Einmal ist "Volksfr." vom 12. Okt.) die Rede von im Elsaß nen eingetroffenen deutschen Truppen. Es seien meist Polen. "Viele wohnen nach eigener Aussage tief in Rußland, sprechen russisch und sind meiner id. h. des Elsäßer Korzeispondenten: Vermutung nach eigentlich russische Soldaten, welche Prensen als Hilfstruppen beigegeben sind." So darf denn auch nicht wundern, daß dieses Platt die Nachricht abdruckt, Garibaldi habe vor Dison die Deutschen zermalmt; daß es noch Witte

Januar aus dem "Siecle" Die zuversichtlichen Worte überjett, Baris werde nicht kapitulieren, sondern jeine Pflicht thun; daß es noch in ber Nummer vom 1. Februar, als bereits der traurige Uebertritt über unjere Grenze begonnen hatte, fich berichten läßt, die Bourbatis Armee giebe fich "in aller Ordnung" der Schweizer Grenze entlang fudwarts. Die Reuigteit vom bevorstehenden Uebertritt fei eine Ente. In der nämlichen Rummer aber wird aus der Bundesftadt gemeldet, ber Bundesrat habe alles Rollmaterial der Centralbahn und der Rordoftbahn gur Beforderung der Internierten requiriert! Berne glaubt und verbreitet der "Bolfsfreund" das Darlein, die Bürttemberger hatten fich aus dem Schwarzwald gurudgieben muffen, weil Baben bereits einen fetten Broden, Elfaß, in Musficht genommen habe und die Unwesenheit der Schwaben den Großherzog befürchten laffe, diese konnten die neue Proving an fich reißen. Unter jolchen Umftanden wirft es fomijch, daß gelegentlich der "Bolfsfreund" die "Rachrichten" tabelt um der Freudigfeit willen, mit ber fie jede tendengios gefarbte frangofifche Melbung glauben. Es entspricht biefer Stimmung, daß man in Bafel die Dete gegen die frangofischen Diffiziere eifrig mitmachte. Wenn fich bei uns ein folder öffentlich zeigte, war er jo wenig vor Berhohnung ficher, wie im eigenen Baterland. Es ift mehr als einmal vorgekommen, daß auf dem Martt einer diefer Mermften gum Biel für faule Zwiebeln und Mepfel dienen mußte.

Mit den kleinlichsten Mitteln gab die Baster Presse ihrer Abneigung gegen deutsches Wesen und ihrem Schmerz über deutsche Siege Ausdruck. "Nachrichten" und "Bolksfreund" besolgten gegenüber den größten Greignissen oft die Taktik des Bogel Strauß: sie verschwiegen sie einige Tage lang, bis sie wohl oder übel gezwungen wurden, sie auch ihren Lesern aufzutischen. Die Aufruse des deutschen Hilfsvereins für seine aus Frankreich ausgewiesenen Landsleute hatten, wie gemeldet, sofort das Erscheinen kleinlicher,

abmahnender Artikel in der Tagespresse zur Folge. Die Baster wurden darin an die eigenen darbenden Landeleute erinnert, man stellte ihnen die Pflichten der Neutralität vor, die aber das ftete wiederholte Ericheinen eines Aufrufe des frangofischen Bigefonjuls zu Gunften ber Berwundeten feines Beeres in feiner Beife Allein das Wohlthun ließen sich die Basler zu bindern ichienen. nicht verleiden, das Wohlthun nach dem rechten und nach dem linken Rheinufer, und auch die Agentur vom Roten Kreuz, die im Rufe beuticher Enmpathien ftand, wurde burch bas Gefläff bamiicher Gegner, die bei ber Preffe bedauerlichen Borichub fanden, in keiner Beife geichäbigt. Es wurde im Borftehenden wohl etwas. viel von der Preise geiprochen. Aber fie ist das einzige Organ der allgemeinen Stimmung in jenen Tagen, und wenn der Berfasser den "Bolksfreund" häufig anführte, jo bittet er zu glauben, daß es aus teinem andern Grunde geschah, als weil dieser die bezeichnenditen Stellen lieferte.

So hatte wenigstens bei der Baster Presse die vom Bundes= rate zu Beginn des Krieges erlaffene Dlahnung wenig gefruchtet. man möge gang besonders auch in den Zeitungen sich jorgfältig neutral verhalten und dazu beitragen, daß der Landerregierung in dieser schweren Zeit alle Konflitte erspart bleiben. Leider beweist allein ichon dieje Saltung der Tagesblätter, daß die Burgerichaft Bajels sich an dieje bundesrätliche Weijung für ebenjo wenig ge= bunden erachtete. Bu einer Erflärung diefer Ericheinung tragen eine Reihe von Thatjachen bei. Erstens liebte und liebt man in der Schweiz norddeutsches Wesen nicht; man teilt diese Abneigung mit den jüddentichen Rachbarn. Bum zweiten bestanden von jeher Die engsten freundschaftlichen Beziehungen zum Eliaß, mahrend bas badifche Oberland von Bajel aus nur in dem Jahrzehnt gahlreich besucht wurde, als unmittelbar nach den 1833er Wirren das Basel= biet den Städtern verschloffen war. Bon unfern Raufleuten hatten

drittens viele eine gewisse Beit in Paris, im Havre, in Marseillegelebt und von da Berständnis und Liebe für französisches Wesen mitgebracht. Zahlreiche Handelsbeziehungen gingen hinüber undherüber. Die Rücksicht auf unsere Landsleute aus den welschen Kantonen mochte weiterhin in franzosenfreundlichem Sinn wirken, wie auch die Angst, einmal von Deutschland aufgesressen zu werden.

Bang ichuldlog an diefer nicht nur in Bajel, fondern in der gangen Schweig fich tundgebenden Bereigtheit gegen beutsches Wefen waren freilich unsere badischen Nachbarn nicht. Auch hier muß die Saltung der Breffe als das bezeichnendste Symptom der allgemeinen Stimmung erwähnt werden. Die Schweiz und insbesondere Bajel wurde von fleinen und großen Blättern, die drüben erschienen, immer in Berruf gebracht, weil da die Frangofen liebevollste Aufnahme finden, weil man da Spione bulbe und Lügendepeschen fabrigiere. In That und Bahrheit hatten in dem eben berührten Buntt die beiden friegführenden Mächte einander nichts vorzuwerfen. Ein Rachrichtenburean muß, wie früher erwähnt, sowohl Deutschland ale Frantreich bei une unterhalten haben, und mas die journaliftische Entengucht angeht, fo betraf die auffälligste diejer erfundenen Rachrichten einen Korrespondenten deutscher Zeitungen. Es war jene vom badijchen Bahnhof ins Ausland telegraphierte Depejde, die Bourbatiarmee fei famt ihren Kanonen über Pruntrut und Reuenburg in die Schweiz eingerückt. In badischen Blattern las man die von A bis Z erfundene Renigkeit, in Bafel fei ber angebliche frangofische Sieg bei Saarbruden burch Beflaggung ber Baufer und durch Umgug mit Daufit gefeiert worden. Bei ben Deutschen icheint, je weiter ihre Beere auf ber Siegeslaufbahn ins Innere Frankreichs vordrangen, eine um jo gartere Empfindlichkeit und ein um jo ftarferes Gelbitbenoußtfein Blat gegriffen zu haben. Ihre Wortführer brobten, jest werde man am Cafe Gpig bald die Inschrift: "Deutsches Bollhaus" aufhängen u. dgl. Das machte

bann wieder in ber gangen Schweig bojes Blut. Bejonders viel gu reden und zu ichreiben gab die Durchreise einer deutschen Umbulance, etwa 60 meift bei Ruits verwundete Badenfer mit dem zugehörigen Aerzte= und Barterperfonal. Am ipaten Abend bes 2. Februar tamen fie von Genf her an. Man trommelte nicht ohne Mühe in jo fpater Stunde einige Baster Merzte und einiges Berjonal des Roten Rreuges zujammen. Denn die deutschen Rrantenpfleger hatten, übermübet, wie fie waren, nach baslerischer Darftellung fofort bei ihrer Anfunft Labung und Rube gesucht. In Möbelmagen, in Omnibus und auf Bahren waren die Berwundeten in die Wartefale des badischen Bahnhofs geschafft und am folgenden Tag nach gehöriger chirurgischer und fonftiger Beforgung ihren Merzten wieder übergeben worden, nachdem die Baster Diefen noch gaftlich hatten auftischen laffen. Gine Darftellung Diefer Durchreife in einer Korrespondeng bes "Frantfurter Journals" flagte die Basler der Berglofigfeit gegen die Berwundeten, des Mangels an Zuvorkommenheit gegen beren Begleiter an. Das wurde felbft der deutschireundlichen "Grenzpost" zu ftark. Sowohl redaktionell als mit bem Bengnis ber beteiligten Merzte wehrte fie energisch die Berunglimpfung Bafels ab durch die, die bei uns Bohlthaten empfangen hatten.

In wohlthuendem Gegensatze zu diesen Rempeleien stehen die gegenseitigen Beziehungen der Behörden. Bei der damaligen Stimmung in der ganzen Schweiz erscheint es als ein Lob für den Bundesrat, daß man ihm Liebedienerei gegen Preußen vorwarf. Die heftig angeseindete Antwort der schweizerischen Erekutive an das Reichskanzleramt auf den Brief, in dem die Aufrichtung des deutschen Kaiserreiches angezeigt worden war, bewegt sich in konventionellen Hösslichkeitssormen. Der Schweizer Pfahlbürger hätte einen Brief mit urwüchsigen Ausdrücken vorgezogen. Auf die Notissitation der Neutralität der Schweiz am Ansang des Krieges

lief von Berlin die Antwort ein: "Die Neutralität der Schweiz, steht vertragsmäßig sest. Wir haben zur Wahrung derselben durch die eidgenössischen Streitkräfte volles Bertrauen, und es bürgen unsere Vertragstreue und Deutschlands freundnachbarliches Berhältnis zur Schweiz für die Achtung der Neutralität durch Deutschland. Bismarch." Die bekannte Antwort des Staatsmannes an den Minister Kern in Bersailles auf dessen Vorstellungen, Deutschland möge doch der Schweiz die Last der Internierten abnehmen, trägt geradezu einen freundschaftlich-gemütlichen Anstrich.

Diese guten Beziehungen von Behörde zu Behörde herrschten auch zwischen der Regierung von Baselstadt und den Autoritäten der Rachbarschaft. In der Nacht vom 8. auf den 9. Januar hatte der Sohn eines nahe bei der Landesgrenze gegen Burgselden hin in einsamem Hause wohnenden Bauers unfluger Weise auf Schneegänze gezagt. Ein bei finsterster Nacht in unmittelbarer Nähe der prenßischen Borposten abgegebener Schuß mußte diesen höchst verdächtig vorkommen. Sie setzen dem Schüßen nach und ereilten ihn im väterlichen Hof, also nicht ohne die schweizerische Neutralität zu verletzen. Auf Intervention der Baster Regierung bei dem deutschen Kommandanten von St. Ludwig wurde die Grenzverletzung gegen den unvorsichtigen Schuß wettgeschlagen und der Schneeganssiger nach kurzer Hast wieder springen gelassen.

Die Bewilligung, das ausgehungerte Montbeliard mit den in Basel gesammelten Nahrungsmitteln zu verproviantieren, gewährte dem unermüdlichen Parlamentär für alle humanitären Unternehmungen jener Zeit, dem oft genaunten Staatsschreiber, ein höherer dentscher Offizier in Hüningen ohne Umstände auf Grund einer bloßen Besprechung vor der Front. Auch untergeordnete Organe scheinen gut mit einander ausgekommen zu sein. Ein Basler Blatt registriert einmal, allerdings im Tone entschiedenster Entrüstung, auf der Grenze beim Lysbüchel haben ein deutscher und ein schweizerischer

Offizier, und zudem in Gegenwart von Gemeinen beider Barteien mitten auf der Straße fich tameradichaftlich unterhalten, und fie batten einander sogar einen Schluck aus der Feldflasche und eine Cigarre angeboten! Es wird keiner besonderen Versicherung bedürfen, daß viele Einwohner Basels auch die deutschen Siege mit Sympathie verfolgten, vor allem die gahlreichen bei uns niedergelaffenen Deutschen. Im Gefühl, daß sie entschieden die Minderheit bildeten und im Bewußtsein, daß die Schreier nicht auf ihrer Seite standen, beschränkten sie sich darauf, ihre in so großer Bahl hier durchreisenden bedürftigen Landsleute zu unterstützen. Der nicht besonders fräftige beutsche Hilfsverein hat ein großes und segensreiches Bert vollbracht mit der bereits erwähnten Unterstützung der im September aus Frankreich ausgewiesenen Landsleute. Go groß war damals die Bahl dieser Flüchtigen, daß das Gepack, zu hohen Mauern aufgebaut, den ganzen Berron der babischen Bahn in Aufpruch nahm und der Berkehr der Reisenden sich auf schmale Gange zwischen diesen Gebäuden beschränken mußte. Zu diesen glücklichen Besigern von Gepäckstuden kamen noch viele Sunderte, die nichts mitbrachten als hungrige Mägen, leere Sande und einen dürftig bedeckten Leib. Für dieje jorgte der Silfsverein, allerdings in weitgehendem Mage unterftütt von Baslern. Wenn das Gedacht= nis vieler damals bei dem Werk thätiger Deutscher nicht ohne Bitterkeit die Unfechtungen aufbewahrt hat, die von einzelnen Ginjendern in der Tagespresse kleinlich genug gegen ihr Unternehmen erhoben wurden, jo ist dies wohl begreiflich und darum jehr ent= Wir aber dürfen dem gegenüber, ohne uns dem Borschuldbar. wurf des Eigenlobes auszuseten, hinweisen auf die schönste Erwiderung gegen dieje galligen Erörterungen, auf die reichen Babenliften und auf die Zeitungs-Ginjendungen, die auch von Bastern jeweilen ausgingen gegen solche bem Grundsatz ber Neutralität im Innersten widersprechende Meußerungen.

Der Gegensat von Frangofisch- und Deutschgefinnten machte fich in Bajel in allen Rreifen geltend. Daß wir in der Schule Dieje neue Gelegenheit zu Prügeleien willtommen hießen, braucht niemandem versichert zu werden, der auch einmal jung war. Aber auch in Befellichaften, in Freundschaften, felbft in Familien wurde diefer Gegensat hineingetragen. Die Baster von dazumal, unbeichabet ihrer perfonlichen Sympathien für dieje ober jene friegführende Macht, bewiesen ihre im Grunde doch gut neutrale Befinnung dadurch, daß fie jolche Streitigkeiten nicht an die Deffentlichteit trugen, fondern im ftillen abmachten. Es ift bem Schreiber nicht ein einziger Fall befannt, wo folche Antagonismen, die, wie er bestimmt weiß, vielfach bestanden, irgendwie öffentlich maren erörtert worden. Etwas anderes war es, als am Tage ber Schlacht bei Worth auf unferem Marttplat Neudörflerinnen und Martgrafferinnen einander eine erbitterte Schlacht lieferten, fo bag bie Boligei einschreiten mußte.

Bei einem andern Anlaß ist erwähnt worden, wie der Krieg alle noch so berechtigten Interessen zum Schweigen brachte und als rechter Thrann unumschränkt zu herrschen begehrte. Das bekamen auch Bildung und Wissenschaft zu spüren. Das Institut der öffentlichen Borträge, der akademischen wie der populären, lief zwar weiter, aber oft erfreute es sich eines sehr mäßigen Zuspruchs. Gewisse Abende dagegen müssen den Zuhörern um so eindrücklicher geblieben sein; wir meinen vor allem die Serien von se drei Stunden, in denen der Meister edler populärer Darstellung, Jakob Burckhardt, offenbar mit leiser Anspielung auf die Zeitereignisse über Alexander den Macedonier und über historische Größe sprach. Andere Bortragende richteten ihre Hinweisungen deutlicher ein, so daß sie sedermann verstehen mußte; wenige kamen um eine Erwähnung des Krieges in dieser oder sener Form herum. Ja selbst ein populärer Bortrag von so unpositischem Inhalt wie "der Jura"

schloß mit den Worten: "Wir verdanken die Fruchtbarkeit unserer Gegend großen kosmischen Umwälzungen, gewaltigen Neußerungen scheinbar zerstörender Naturkraft. So darf man auch hoffen, daß sich aus dem gegenwärtigen alles umwälzenden Krieg eine segensreiche Zukunft entwickeln werde."

Für den denkenden Buichauer war auffallend, wie gewiffe, bis jest nur aus der Geschichtsstunde befannte, gleichsam archaologifche Begriffe nun ploglich zu fonfretem Leben gewedt wurden. Man hörte und las von Belagerungen fleiner und großer Feftungen, Die man für einen antiquierten Begriff zu halten fich gewöhnt hatte; man erlebte ein einiges Deutschland, nachdem man bor wenig Jahren noch in Raftatt, der Bundesfestung, die Uniformen bon 30 Baterlandern hatte bewundern fonnen; als erfte Befatung des deutschen Süningen fand man Ulanen, die man bisher in der Einbildungsfraft neben Ifolanis Rroaten gestellt hatte; auch die vollständige tahl gefressene, von allen Silfsmitteln entblößte Umgegend von Belfort gemahnte aufs lebhaftefte an die schlimmen Beiten bes dreißigjährigen Kriegs; das Rongil mag mit in diefem Bufammenhang genannt fein. Und mußte nicht diefes gewaltige Gegeneinanderschmettern zweier Großmächte trot aller Technit bes 19. Jahrhunderts an die Kriege der Bölferwanderung erinnern?

Haben die Ariegsläufte vielsach den frommen Sinn gefördert und einen erstaunlichen Willen der Wohlthätigkeit entbunden, so weckten sie auch unerwartete Fähigkeit, die Erscheinungen der Natur zu deuten, und eine merkwürdige Sehergabe bei Leuten, denen man dies zuletzt zugetraut hätte. Als am 15. Juli die Sonne in blutigem Abendrot unterging, erinnerte man sich eines gewaltigen Nordlichtes, das im April 1870 den Himmel gerötet hatte, und wollte schon damals das Kommende geahnt haben; man raunte sich das seltsame Gesicht zu, das in der Sploesternacht 1869 der Turmwärter des Wönsters auf seiner einsamen höhe sollte gehabt haben u. dgl. m.

Der Rrieg hat unferer Baterftadt auf materiellem Gebiet einen unerwarteten Aufschwung gegeben. Er bot ihr Gelegenheit, die ichone Aufgabe, die ihr der Bundesbrief von 1501 ffir ben Fall von Streitigkeiten in ber Gidgenoffenschaft überbindet, auch in einem großen europäischen Krieg an ihrem Teil zu erfüllen. Denn Bajel hat damals redlich barin gearbeitet, "vffrur, zwenung und Spen honzulegen." In biefem Werk haben ihre Bewohner eine unübersehbare Menge von gemütlichen Beziehungen angefunpft mit Angehörigen beider friegführenden Dachte. Darunter verfteben wir nicht blog perfonliche Betanntichaften bajelftädtischer Bohlthater, die ein gahlreiches Trupplein von Baifen aus Montbeliard zeitweilig an Tijch und Berd nahmen, oder die einen verwundeten Offizier in ihrem Familientreis gefund pflegten. Uns ericheinen ebenjo wohl als gemütliche Beziehungen jene rein idealen Berbindungen, die ben Schenker einer Liebesgabe mit dem ihm unbefannten Empfänger verfnüpfen und umgefehrt. Denn jeder, der einmal für die Bermundeten jeine Sand geöffnet hatte, tam jedem unglücklichen Rrieger mit einem perfonlichen Intereffe entgegen und ein Invalide fab in jedem, der einmal fich bei dem Liebeswerf der Rrantenpflege beteiligt hatte, einen perfonlichen Bohlthater.

Diesen materiellen und idealen Gewinnsten steht tein Berlust gegenüber. Ja es gesellt sich zu ihnen noch ein Weiteres. Jene Monate boten den Baslern Gelegenheit, die Schrecken des so nahe an ihren Grenzen rasenden Krieges fast aus unmittelbarer Ansichauung kennen zu lernen. Sie verbanden unser kleines Gemeinswesen durch neue starte Bande mit dem größern Baterland. Noch heute, nach einem Biertelsahrhundert ununterbrochenen Friedens, halten wir auf Grund der Ersahrung sener Monate besonders sest an der aus ähnlicher wilder Zeit hervorgegangenen schönen Bitte unserer Borsahren:

Domine, conserva nos in pace.

### 4. Die Quellen.

Da die vorliegende Arbeit vor allem das äußere Leben und Treiben in Bajel vom Juli 1870 bis in den Frühling 1871 fchildern jollte, jo boten fich als Quellen in erfter Linie Die Zeitungen, und zwar noch vor den amtlichen Bublitationen, wie Rantoneblatt und Bundesblatt, die Tagesblätter. Es erichienen ihrer in Bajel im Jahr 1870 zwei, "Baster Nachrichten" und "Schweizerijcher Bolksfreund": das "Basler Tagblatt" durfen wir nicht rechnen. Es erhob sich nicht über das Niveau geringfter Litteratur. Bu den beiden jeriojen Blättern gejellte fich als drittes im Januar 1871 die "Schweizer Grenzpoft." Wer an den heutigen Rachrichtendienst gewöhnt ift, der kommt beim Durchblättern dieser Bande aus der Berwunderung nicht heraus. Das Bublikum muß por 25 Jahren unglaublich anspruchelos gewesen jein, und bie Beitungsichreiber machten sich dieje Unspruchslosigkeit im weitestgehenden Maße zu Mute. Gine der wichtigften Abteilungen heutiger Blätter, der lotale Teil, eriftierte damals taum in unscheinbaren Unfangen. Es konnten die wichtigften Dinge in Bafel paffieren, ohne bak ihrer in den Zeitungen Erwähnung geschah. Man erfährt nichts von dem Eindruck, den die Ariegserklärung in Bajel hervorrief: tein Referat erinnerte, wie ichon früher erwähnt wurde, an die große Parade: daß verschiedene deutsche Siege, wie Worth und Gravelotte, zuerst durch Biffen der frangosischen Fahne auf dem frangösiichen Vicetoniulat als frangösiiche Erfolge und erst nach ber nach dem wirklichen Sachverhalt befannt wurden, erfuhr ber Berfajier aus Brivaterinnerungen Bur Rennzeichnung biefes Buitandes mag auch einiges beigezogen werden, was mit bem Mriege nichts zu thun hat, aber eine um jo deutlichere Sprache redet, die Vollezählung vom 1. Dezember 1870 jowie die Einführung des Meterinitems am 1. Januar 1871 gingen jozujagen

unbeachtet vorüber. Es konnten hervorragende Männer das Zeitliche segnen, ein Burtorf-Falkensen, ein Bischoff-Respinger, ein Antistes Preiswerk, ohne daß die Tagespresse davon Notiz nahm. Die "Grenzpost" dagegen machte sich von Ansang an die Pflege der Lokalnachrichten mehr zur Ausgabe als ihre Kolleginnen.

Man mag für die Monate, die und beschäftigen, eine Entichuldigung der vernachläffigten Stadtneuigkeiten darin jeben, daß Die großen Ereigniffe bes Rriegsichanplages und wichtige Borgange im engern Baterland - Die Bundesrevision, Teifiner Angelegenheiten - Die Aufmerkfamkeit in Anspruch nahmen: Der Mangel bleibt doch bestehen und wer die damaligen Zeitungen ale Quelle für die städtischen Tagesereignisse benüten will, der muß fich dem Injeratenteil zuwenden und hier fuchen, was ihm allenfalls dienen tann. Mit mehr Gewinn blättert man in den Banden 1870 und 1871 des "Chriftlichen Bolfsboten." Diefer bringt bier und ba zusammenfassende Darftellungen gerade über Bajel mabrend ber Rriegszeit, Die wertvolle Buge liefern. Der Schreiber ift bem gegenwärtigen Redaftenr bes Blattes, Theodor Sarafin-Bijchoff, für freundliche Ueberlaffung ber fonft nicht leicht erhältlichen Bande vielen Dant schuldig. Individuell gefarbte Gingelheiten indeffen, die einer Darftellung wie die vorliegende jo wohl anfteben, fehlen auch hier. Wer die Augen offen hielt und in den Geschäften ftand, hatte 1870 und 1871 anderes zu thun, als Demoiren zu ichreiben. Um jo mehr verpflichtet es ben Schreiber ju Dant, daß herr Otto Studert, bamals Schuler einer biefigen Mittelichnle, ihm jorgfältige Notigen gur Berfügung ftellte, Die in jenen Tagen entstanden und aus benen einige bezeichnende Schilberungen und thatjächliche Angaben Diejer Blatter frammen. Brof. Sans Beuglers Mitteilungen wurden ichon erwähnt. Ueber die Thatigfeit bes Roten und des Grunen Rrenges verbanft ber Berfaffer das vollständige Material Beren Abolf Bijcher - Sarafin. Endlich sind viele gelegentliche Mitteilungen auf Grund persönlicher Erinnerung diesen Blättern einverleibt; es ware aber ebenso umständlich als in vielen Fällen indistret, die Gewährsmänner zu nennen. Der Autor spricht ihnen hier noch einmal den Dank aus, dessen er die meisten schon mündlich versicherte.



# Ánhang.

ŧ

Basler Garnisonen während des Kriegs, ausgenommen die Stäbe und die zu deren speziellem Dienst beorderten Truppen. (Aus der "Schweizer Grenzpost" Nr. 34 vom 9. Febr. 1871.)

Infanterie. Bat. 80, Bajelstadt, 16 .- 18. Juli 1870; 4, Aargan, 17. Juli; 72, Solothurn, n. 41, Aargan, 8.—17. Aug.; 36, Bern, 22. Juli bis 17. August; 7, Thurgau, 17.—21. August; 54, Bern, 1.—17. August; 21, St. Gallen, 17.—24. August: 47, Appenzell A.-Rh., 18.—26. August; 52, St. Gallen; 82. Appenzell J. Hh., 17 .- 21. August; 64, Burich, n. 28, St. Gallen, 21. Angust; 68, St. Gallen, u. 37, Bern, 23. August; 33, Luzern, 26. August: 80, Bajelstadt, 17 .- 22. Sept.; 23, Neuenburg, 4. Dez. bis 6. Jan. 1871; 10, Waadt, 6.—11. Jan.; 14, Thurgau, 18. Jan.: 17, Aargau, 18. und 19. Jan.: 49, Thurgau, 19.—24. Jan.; 34, Zürich, 20.—24. Jan. Scharfichüten: Rompagnien Rr. 40, 15 u. 38, Aargau, 16. Juli bis 17. Aug.; 19, Bajelland, 1, 4 und 9, Bern, 77, Solothurn, 17. Juli bis 17. August: 75 n. 76, Waadt, 26. August bis 29. Sept; 7 u. 32, Wallis, 28. August bis 29. September; 2 und 21, Nargan. und 35, Bern, 30. September bis 3. November.

Genie. Sappenrkompagnie 3, Aargan, 17. Juli bis 17. Aug.; aus diversen Kantonen 27. Juli bis 17. August; 7, Bürich, 17. bis 21. August; 1, Waadt, 21.—23. Jan.

Artisserie. Batterie 15, Baselland, 23. Juli bis 17. Aug.; 6, Bern, 23. August; 7, Baselstadt, 16. Juli bis 22. August; 8, St. Gallen, 17. Juli bis 21. August; 20, Thurgau, 6. bis 9. August; 18, Aargau, 18. Januar; 4, Zürich, 18. u. 19. Jan.; 23 und 9, Waadt, 21.—23. Jan.

Ravallerie. Dragonerkompagnien 18 und 16, Aargan, 17. Juli bis 17. August; 1, Schaffhausen, 17.—25. August; 14, Thurgan, 17.—21. August; 12, Zürich, 22.—24. Jan.; 3, Zürich, 21. und 22. Jan.

Der Divisionspark VI mit 161 Mann am 24. August. Die Gesamtzahl der in Basel in Garnison gelegenen Truppen beläuft sich auf 17,772 Mann, die sich nach den Kantonen verteilen wie solgt: Zürich 1824, Bern 2575, Luzern 660, Schwyz 28, Solothurn 846, Baselstadt 698, Baselland 339, Schaffhausen 66, Appenzell A.-Rh. 680, J.-Rh. 337, Nargan 2854, Thurgan 2115, St. Gallen 2706, Wallis 202, Waadt 1395, Nenenburg 373. Keine Wannschaft schicken somit nach Basel Uri, beide Unterwalden, Zug, Glarus, Freiburg, Granbünden, Tessin und Genf. Die kleine Disserenz, die sich beim Addieren der erwähnten Zahlen ergiebt, rührt her von kleineren Truppenkörpern, die aus verschiedenen Kanstonen kombiniert waren.



## Die Weihnachtskrippen.

### Pon E. II. Stüdelberg.

Du den Reliquien, deren Entdeckung der Kaiserin-Mutter Helena zugeschrieben wird, gehört auch der hölzerne Trog, die Krippe, in welcher der Heiland geboren wurde.

Die Reliquie wurde von Helena in Silber gefaßt, in der Geburtstirche zu Bethlehem aufbewahrt, wo sie noch im VI. Jahr-hundert von Antonius von Piacenza gesehen wurde. Unter dem Papst Theodor I., der aus Jerusalem stammte, kam die Krippe dann gegen die Mitte des folgenden Jahrhunderts nach Rom; hier gab sie bald einer Basilika den Namen, die nach ihr Beata Maria ad Praesepe genannt wurde. In dieser Kirche umschloß ein Altar die Reliquie, welche wahrscheinlich durch ein Gitter für die versehrenden Gläubigen sichtbar war.

Die Krippe besteht heutzutage nur noch aus fünf kleinen Brettern, deren Umfang durch das Abbrechen von Bartikeln stark vermindert wurde. Bon der alten Fassung ist nichts mehr vorshauden, dagegen ersahren wir, daß die Krippe 1289 von Kardinal Colonna, 1606 vom König oder der Königin von Spanien neue Behälter erhielt. Auch diese mußten aber ansangs des XIX. Jahrshunderts einem neuen Kasten weichen.

Am 24. Dezember wurde die Krippe jeweilen in die sixtinische Kapelle übertragen und nach seierlicher Prozession auf dem Hochaltar niedergelegt.

An diese im Original zu Rom aufbewahrte Reliquie knüpft sich nun offenbar die Verbreitung der Krippenverehrung im Abendstand. Dieser und jener Kirchenfürst, der über Weihnachten in Rom gewesen war, wird, zurückgekehrt, in seinem Sprengel oder seiner Kirche das Krippensesst eingeführt haben, indem er die Reliquie nachsbilden und ausstellen ließ. Oft mag auch der Besitz eines Krippensplitters die Kopie der Reliquie hervorgerusen haben, wie denn im Wittelalter der Brauch herrschte, die Gestalt eines Reliquiars restonstruierend der ursprünglichen Form des Heiligtums nachzubilden. So entstanden die Kreuzs, Hamps, Arms, Fußs u. a. Reliquiensbehälter.

Als sich die plastischen Bilder in den occidentalischen Kirchen mehrten, begann man auch das Jesuskind der Krippe beizusügen; später traten auch die geschnisten Figuren der Eltern Jesu, Ochs und Esel, die drei Könige, die Hirten und allerlei accessorische Wenschen- und Tierfiguren hinzu.

Diese Darstellungen, ob sie nun nur aus der Krippe mit dem Kind, oder aus mehreren Figuren, oder ganzen Gruppen bestanden, nannte man lateinisch praesepe, praesepium, deutsch Krippen, Krupse, Krüpse, schweizerisch Kripsels oder Wichnacht, französisch crèches,<sup>1</sup>) italienisch presepe.

Wann der Gebrauch der Krippen in den Kirchen des Abendslandes allgemein wurde, wird kaum auszumachen sein, denn die litterarischen Belege aus älterer Zeit sind sehr spärlich, und die monumentalen Beispiele setzen, wie es scheint, erst im XV. Jahrs

<sup>1)</sup> In Berry: écrèche, Breffe: crèce, Burgund: creiche, malfonisch: erèpe, cripe, provençalisch: crepia, crepcha, crapia.

hundert ein. Ein Manustript des XII. Säkulums 1) berichtet, in Saint-Benoît-sur-Loire sei das praesepe dei der Thür des Alosters oder des Münsters (monasterii), also wahrscheinlich in dem romanischen Narther dieses Baues aufgestellt worden. In Mouen dagegen, so meldet eine Handschrift des XII.—XIV. Ichunderts, 2) war das Bildwerk hinter dem Altar d. h. dem Handschrift des Ailoners dieses das Petadulum designischen Waria soll auf den Altar bezw. das retadulum designischellt werden, so dars man annehmen, unter presepe sei damels nur die Arippe mit dem Kind, aber ohne die Figuren Marik, Zoseis n. a. verstanden worden, denn daß die Waddonna doppett wäre ausgestellt worden, ist nicht wahrscheinlich.

Einen nenen Aufschwung in der Berehrung der Krippe brachte der bl. Franz von Assisi. Dieser ließ in Grecio, im Thal von Micti, ein presepe, bestehend aus der Krippe, dem Fesukkind, dem Ochien und dem Escl.,2) herstellen und veranstaltete an Weihnachten des Jahres 1223 ein eigentliches Krippensest für die Uniwohner. Nach der Verleiung des Evangelinms redete er zum Bolt und praach von der Liebe, die man dem Heiland schulde. Seine Worte aungen besonders dem Schloßherrn von Grecio, Giovanni Velata, zu Perzen, und dieser erfüllte von da an die Wünsche des hl. Franz. Belata sab im Franz, wie das Fesukind den Heiligen liebkofte.

Am Berlangen des hl. Franz erteilte der Papft die nötige Vigenz damit "die Erinnerung an die Geburt des Fesuskindes zur Vineilung der Andacht". durch diese Darstellung wach bleibe.

<sup>&</sup>quot;Dob ber Bibliothet von Orleans.

<sup>1</sup> Mas Ordinarium Rotomagense,

<sup>1 40 1 1</sup> mit Sab. 3, 2,

b behind de fleury | La Messe I s. 79.

 $v \in W$ mavoutura, Leg. de S. Francisco e, 10. Opp. ed. Lugd. 1668, V11.  $v \approx 01$ 

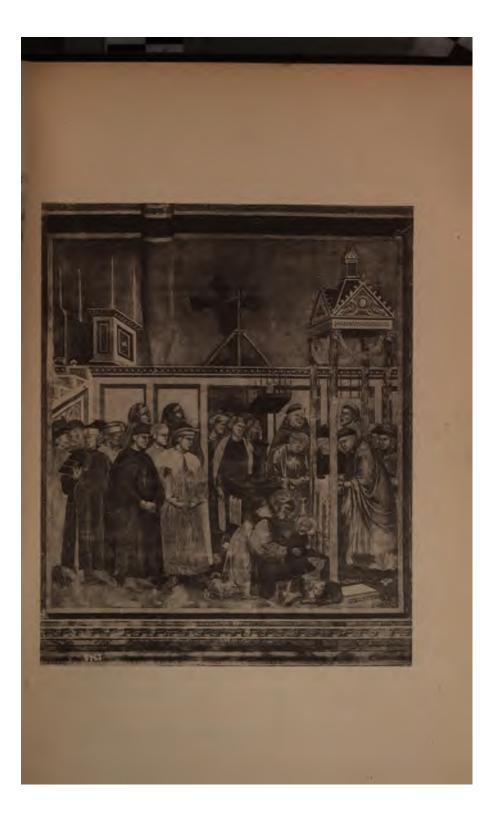

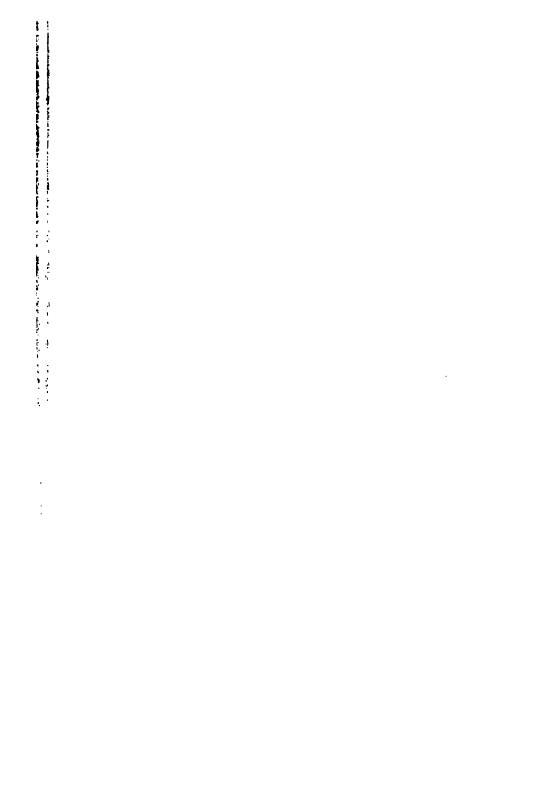

Ein Gemälde, das nicht lange nach dem Tod des Heiligen (1226) in Affisi ausgeführt wurde, stellt den Heiligen dar, wie er den bambino aus der Krippe nimmt, und daneben die kanernden Schnithilder des Ochsen und des Esels. Um ihn herum steht der Geistliche und eine Gruppe Männer, unten denen man den Herrn von Grecio zu suchen hat. Die ganze Handlung ist auf dem Bild in den Chor, d. h. in Uebereinstimmung mit dem Ordinarium von Rouen hinter den Kreuzaltar verlegt. J. Berret, der dieselbe Scene gestochen hat, läßt auch die hl. Clara auf dem Bilde erscheinen.

Bon Affisi hat sich ber Gebrauch der Krippen in alle Klöster des Franziskanerordens verbreitet, und hier ist er auch am zähesten, und zwar bis auf den hentigen Tag festgehalten worden; speziell Kapuziner werden da und dort als die Bersertiger von Krippen genannt.

Die Krippen pflegten am Weihnachtsabend aufgestellt zu werden und blieben bis Epiphanie, an welchem Tage die Figuren der hl. drei Könige dem Bilbe noch zugesellt wurden. An einigen Orten bleibt die Gruppe bis Mariä Lichtmeß stehen; 1) da und dort werden auch die drei Könige schon vor dem genannten Tag aufgestellt, aber in einiger Entsernung, und dann täglich näher gerückt. Während des Festes der unschuldigen Kindlein wird die Krippe vershüllt, um anzudeuten, daß der bambino auf der Flucht nach Aegypten gedacht wird. Kinder pslegten von Weihnachten bis Epiphanie durch Recitation oder Gesang von Liedern und Ansprachen das Jesustind zu verehren; auch in den Straßen sangen dieselben und wurden durch zugeworsene Geldstücke dasur belohnt.

Wie die echte Krippe schon im IV. Jahrhundert als Reliquie von den Gläubigen gefüßt wurde, so ziehen noch heutzutage Kinder und Damen an Weihnachten am bambino vorbei, um durch Küsse oder Kußhände dem Gedenkzeichen ihre Berehrung zu erweisen. In

<sup>1)</sup> Beger und Belte, Rirchenlegiton IV. 1431-1433.

den Niederlanden existiert eine Spezialität der Krippen; es sind dies die sogen. Jesuswiegen. Das Bortommen dieser Kultgeräte wird untundlich beglaubigt von 1420—1540, auch sind uns eine Anzahl Exemplare aus dieser Zeit erhalten geblieben. Dieselben befinden sich in Kirchen, Museen und Privatsammlungen zu Brügge (Ste. Godelieve und S. Jean), Lüttich (2), Köln (2), Trier (1), München (2) und in der Sammlung Viktor Say. Diese Jesuswiegen wurden im Chor der Mirche zwischen brennenden Lichtern aufgestellt und durch die Nonnen geschautelt. 1)

Die gewöhnlichen Krippen zerfallen in verschiedene Gattungen: Die älteste Art berselben besteht in mobilen, aus Holz geschnitzten Einzelfiguren, die hinter dem Altar zu einer Gruppe zusammengestellt wurden. Die Figuren erreichen oft beinahe Lebensgröße; Krippen dieser Art sinden sich noch in vielen Klosterkirchen, sie stammen aber meist aus neuerer, oft aus der neuesten Zeit. Beispiele sinden sich n. a. noch in Stans, in St. Anna im Bruch zu Luzern, in Bennau, Solothurn, Ober-Legeri und in Einsiedeln. Die "Weihnacht" des letztern Stifts besteht nur aus drei fast lebensgroßen Figuren, die vom 24. Dezember bis zum 13. Januar auf den Hochaltar gestellt werden.") Die Krippe von St. Anna in Luzern besteht aus großen Puppen deren Köpse und Hände aus Holz bestehen, und die mit Meidern aus Inch angetan sind.

Om Schnitwert "unser frouwen kintbed mit den heiligen drien Rouigen" is wird im XV. Jahrhundert unter den Zierden der Andreas= kinche zu Basel erwähnt; offenbar handelt es sich um eine Krippe.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Rinte Anciaux in: Ann. de la Soc. Archéol, de Namur XVIII. 1890. Un beiben geinswiegen in München find abgebildet in "Munftichähe aus bem babeniden Rationalminemm" viel X Blatt 91. Guttiger Nachweis von Gerrn Montervator Raper.

<sup>1)</sup> Areundliche Mitteilungen von P. Gabriel Meber, Stiftebibliothefar in bluttebeln

<sup>1)</sup> N. Matermagel im "Ang f. jchweiz. Altertumet. 1883, E. 410.

Das Neuanstreichen und Aufstellen von Weihnachtsgruppen findet sich im "Graphic" 1) abgebildet.

Die zweite Gattung der Krippen besteht aus Reliefs; Otte, der unserm Gegenstand ganze 6 Zeilen widmet, erwähnt ein Eremplar in Berlin, von 1,90 m Höhe und 1,23 m Breite, ferner ein Stüd aus Metallguß in Marienfeld bei Güterslohe.2) Geschnitzte, bemalte und vergoldete Relieftrippen besitzt das Musée Cluny in Paris (z. B. Katalog-Nr. 840 aus dem XVI. Jahrhundert); zwei Presepien von Giovanni della Robbia enthält das Nationalsmuseum zu Florenz.

Den Stall von Bethlehem mit der Krippe, Maria, Josef und den Tieren hat auch der verstorbene Bildhauer B. von Meyenburg modelliert; das Werk dürfte der Kunstgattung nach am ehesten als Hochrelief bezeichnet werden.

Die britte Gattung der presepien besteht aus Glasgehäusen, in denen der Stall oder die Grotte von Bethlehem mit allen nötigen und unnötigen Figuren in kleinen Rundbildern dargestellt ist. Die Figuren bestehen meist aus Holz, Porzellan, Pappe oder Bachs und sind wie Puppen mit Kleidchen aus Stoff angethan. Berge, Bäche, Häuser, Bäume, das lange und bunte Gesolge der heiligen Könige u. dgl. sind ebenfalls in dem Glaskasten dargestellt. Die Arbeiten dieser Art sind in der Regel höchst geschmacklos und man würde sie lieber als Spielzeug in den Händen von Kindern sehen, als in den Kirchen. Die Berschiedenartigkeit der für Figuren und Scenerie verwendeten Stosse nebst allerhand Flitter verhindern die Erzeugung irgend welchen ernsthaften Eindrucks. Beinahe komisch wirken derartige Krippen aus der Rokokozeit, in denen die Figürchen im Zeitkosküm, etwa gar mit Fächern erscheinen.

<sup>1)</sup> Jahrgang 1894, & 741.

<sup>2)</sup> Sandbuch ber firchl. Aunstarchaol. 5. Hufl. 23. 368.

Die Größe dieser Glasgehäuse ist eine sehr verschiedene: et giebt welche, die kaum einen Kubiksuß halten und andere, die dem Umiang eines großen Schranks gleichkommen. Arippen dieser Gattung finden sich besonders häusig in den Kirchen des ehemaligen Monigreichs Neapel, aber auch im übrigen Italien. Beinahe ebenfriech war errankreich an derartigen Werken; in der Bretagne sind dieselben seit Beginn des XVIII. Jahrhunderts allgemein verbreitet. Auch die Schweiz besint zahlreiche Krippen in Glasgehäusen.

Erbaltene Eremplare aus dem XVIII. und XIX. Jahrhundert innd mir in San Remo und Monza, mehrere Stücke im Museum von Avignon, nenn im Château Borély zu Marseille, sowie eines im bitoriichen Museum von Basel, das aus dem Luzernerbiet stammt, vor Augen gekommen. Weitere Beispiele, zum Teil aus Holz und Pappe beitehend, besinden sich im Germanischen Museum in Rürnberg (Augsburger Arbeit) und in großer Zahl in der Sammlung Schuederer in Munchen.

Anker diefen Schankaften wird bann noch eine eigentliche Krippe mit einem großen Bild des bambino aufgestellt, und vor letterm pflegen die Andächtigen zu knieen.

Bemerkenswert ist, daß nicht nur Nirchen, sonbern auch Korsporationen und Privatpersonen 2) Presepien besaßen; noch heute werden nicht nur in katholischen, sondern auch protestantischen Familien derartige (Vebilde unter den Weihnachtsbaum gestellt.

In Pentichland wurde der Gebrauch der Krippen im XVIII. Jahrhundert vielerorts abgeschafft, neuerdings aber kommt er mehr

<sup>1)</sup> Berbanfenomerter Rachweis von herrn Direftor Bezold.

<sup>\*)</sup> Als ein berühmtes Wert wird die Krippe des Bürgers Mojer au Wogen einert Weber und Welte IV. 1431. Die Realien unseres Themas find in den vielen über Weibnachtsfest und Weibnachtsspiele erschienenen Schriften und Artiseln, die a. a. D. eitiert sind, nirgends eingehend behandelt. Ueber die Rrippen in Rom giebt eine Schrift Cozza Luzis besprochen in der Civiltà entellen 1895. I. S. 209) näheres.

und mehr wieder auf, und in Tyrol und Köln existiert eine eigene Industrie, die Krippen aller Art und zu den verschiedensten Preisen herstellt. Leider geht diesen süßlichen und geleckten Erzeugnissen der Neuzeit jeder ästhetische Charakter ab, so daß wir dieselben nur noch als Reminiszenzen eines alten und merkwürdigen Weihnachtsegebrauches genießen können.

Manche ältere Krippen oder Bestandteile von solchen mögen noch unerkannt im Staube der Estriche in den Kirchen liegen, und wenn diese Zeilen zu erfolgreichen Nachsorschungen und zur Erhaltung dieser Monumente den Anlaß geben, so ist ihr Zweck erreicht.



Motiv aus S. Victor-Malescours

### Anckdoten

### von Antistes Hieronymus Burckbardt.

(Mitgeteilt ron D. B. W.

Die nachstehenden Anetdoten finden sich in den bandickerlieben Memonen eines 1844 verstorbenen Baster Ratsberru: in einer fungen Notig teilt uns der Memoirenschreiber mit, das er der Schwänte den Ansgeichnungen seines Großvaters. Bürgermeiber Aohannes Anhiner, entnommen habe: oft habe sie das Standesbampt bei heiterer Tasetrunde zum besten gegeben und reichen

Die hentige Veröffentlichung der Anekdoten schlieft kein kleines 28 aguns in sich, läßt doch manches der Geschichtchen an Derbeit wenig zu wünschen übrig: hätten die Herausgeber des Baster Jahr buchs uns nicht eruntigt, die Geschichten unter der Flagge "Beitrage zur Sittengeschichte Basels" segeln zu lassen, — die Bublitation wäre unterblieben.

Beijall damit geerntet.

Antistes Heronymus Burchardt dürfte wohl das einzige Oberhaupt der Basler Mirche neuer Ordnung sein, um dessen Person sich em Sagentreis gebildet hat. Noch vor einem halben Jahrhundert turnerten die "Streiche" Burchardts von Mand zu Munde: das setzige Geschlecht tennt sie aber offenbar nicht mehr.

Allas an den heute zum ersten Male gedruckten Anekdoten wahr, mas hingegen historisch und psinchologisch ansechtbar ist, wird wohl

der Scharfblick des geneigten Lesers am ehesten ermitteln; wir machen noch darauf aufmerksam, daß unsere Quelle — Aufzeichnungen des Bürgermeisters Ryhiner — eine verhältnismäßig sehr frühe ist; mit großem Behagen erzählt uns der Gewährsmann die recht gröblichen Thaten seines Helden, fast gewinnt man den Eindruck, als gehe Ryhiner mit etwelcher Bosheit ganz eigentlich darauf aus, Illustrationen zu liefern zu dem alten Basler Sprichwort:

"G'menichelet halt iberall, jogar im Dberftpfarrhuns."

Einige Bemertungen über den außern Lebensgang bes hieronymus Burdhardt burften erwunicht fein.

Hürgermeisters Hand Balthafar Burckhardt und der Salome Gottfried; 1699 wurde er Kandidat der Theologie, unternahm eine längere Reise in die Niederlande, England und Frankreich, bekleidete nach der Rücktehr in raschem Wechsel die Pfarrstellen im Waisenhaus, St. Jakob, St. Theodor, St. Elisabeth und St. Beter. 1709 wurde er bereits Antistes und damit von Amtes wegen Prosessor der Theologie an hiesiger Universität; seit 1703 war er vermählt mit Katharina Kyhiner, er starb 1737.

R. R. Hagenbach weiß ihm in seiner "Geschichte der theologischen Schule Basels" (42 ff.) keine gelehrten Leistungen nachzurühmen, dagegen "scheint er als Prediger sich ausgezeichnet zu haben." Hagenbach fährt sort: "Burchhardt war ein Mann von Wir und Humor, und noch heute werden Anekdoten von ihm erzählt, die uns zeigen, wie die alte theologische Gravität mit einer fast aus Frivole streisenden Jovialität sich trefflich zu vertragen wußte."

Wir schließen unsere furze Einleitung mit einer in der Baster Litteratur unfres Wissens noch nicht erwähnten Spisobe aus Burdhardts Leben, die vielleicht geeignet ist, auf eine musteriose Geschichte des XVIII. Jahrhunderts einiges Licht zu wersen: Im zweiten Jahrzehnt des vergangenen Sahrhunderts war eines der wertvollsten Manustripte der Basler Bibliothet, die Concilsatten, entwendet worden. 1) Rat und Bürgerschaft waren in höchster Aufregung, die nur noch neue Nahrung erhielt, als der verschwundene kostbare Band bei nächtlicher Frist auf der Schwelle der Ratschreiberwohnung von einem Vermummten niedergelegt wurde.

Der oben genannte Ratsherr, unser Gewährsmann, erzählt nun, im Hause des Ratschreibers sei der Vermummte an der Statur erkannt worden, "man schöpfte Verdacht auf hohe Personen, auf Hügermeister und seinen Sohn, den Antistes, daher im Publikum folgendes erschien:

Db Bater oder Sohn der rechte Dieb zu nennen? Schau fie von hinten an, jo wirft bu es erkennen!"

(Der Wig beruht darin, daß das Wort "Dieb" rudwärts gelesen werben muß.)

Es bleibt der fünftigen Forschung überlassen, den Nachweis zu führen, in welchem Grade Bürgermeister und Antistes an der Entwendung der Concilsatten interessiert sein konnten.

I

Pfarrer Ramipet zu St. Elijabeth 2) jollte als Helfer der Münstergemeind eine Predigt dort halten, verfügte sich aber Ge-

<sup>1)</sup> Die Einzelheiten über ben feltfamen Sanbel finden fic bei Ods, Geichichte Baiels III 589 ff. Bal, ferner Alb, Burchbard Finster im "Baster Jahrbuch," 1894, 29 ff.

<sup>2)</sup> Sier findet sich in univer Erzählung eine fleine Ungenanigkeit. Nacob Christoph Ramiped war zu vehzeiten des Antifies Sieronomus Burchbardt noch nicht Pfarrer zu St. Etijabethen, jondern erst "gemeiner helbet," welche Steue er 1722–1740 bekleidete. Eine eause eelebre bildete 1751 der Rechtsftreit, welchen Bfarrer Ramiped mit Professor & & Spreng por dem Rat suhrte. Auch in diesem gewichtigen Handel spielte Ramiped

ichafte halber vorerft ins Dbriftpfarrhaus; nun hatte Berr Untiftes ein Pferd im Stall, welches, jobald man das Softhor aufmachte, täglich allein en galop gum Brunnen auf bem Münfterplat lief, um dort zu fauffen, - er animierte den Pfarrer Ramfpet, gu versuchen, ob es Ihme möglich ware, in feiner Amtstracht biefes Bferd zu besteigen. Diejer, welcher feine Uhnung hatte, daß die Reife außerhalb der Grengen bes eingeschloffenen Sofraumes geben burite, flieg frijch und zwar - weil er niemalen noch auf feinem Bierd gejeffen - rudwarts gegen ben Schweif bes Bierds gugefehrt, auf; auf einmal wird das Softhor geöffnet, Bfarrer Ramipet, um nicht zu ftiltzen, halt fich mit bend Banden am Schweif jest und galoppiert in pontificalibus über ben Münfterplat bis gum Brunnen, 1) während eine Menge Menschen fich eben zur Rirch verfügten, und nachdem bas Pferd ruhig gejoffen hatte, ebenfo wieder zurüd und dann alsobald, jedoch per pedes, auf die Rangel.

#### II.

Magister Zacharias Hemminger, ber Bersasser des Burckhardtischen Stammbaums, war bei Herrn Antistes wohl gelitten und daher einstens von Ihme zum Souper invitiert, jedoch wurde noch ein anderer Insormator auch dazu gebeten, welcher, wie Herr Antistes wohl wußte, mit Hemminger und zwar aus Handwerksneid gerade bromilliert war. Auf einmal thut Herr Antistes, als

eine überans lächerliche Rolle (vergl. auch Anetvote V). Das Geichlecht ber Ramiped icheint überhaupt jum bouffon bes alten Bafel bernfen geweien zu sein. Stürmische heiterkeit erregte 1795 ber berüchtigte Prozes, ben der durch Feierabends Karrifatur allgemein befannte Gymnasiarcha Ramiped, Sohn des Pfarrers zu St. Elisabethen, mit bem Waldherru Meister hieronymus Stäbelin führte.

<sup>1) &</sup>quot;Einige behaupten, mit einem Schoppenglas ober Merel Beins in ber hand hallend, welches er, als bas hofthor aufgegangen, auf die Gefundbeit des beren Antiftes auszustürzen, im Begriffe war." (Anm. bes Mannifripto.) Baster Jahrbud 1896.

wolle er das Licht puten, — es war nämlich vorsätzlich nur ein einziges Licht im Zimmer — und löscht felbiges absichtlich aus. Die beiden Candidaten beeifern sich, wer zuerst hinausgehen und ein frisches Licht holen follte, Berr Antiftes mahnt fie aber berde von diejem Bestreben ab, indem er ihnen vorstellt, daß, da fie bende bes Hauses nicht gang fundig, jo befürchte er, fie mochten in ber Finsterniß die Treppe hinabstürzen und sich Schaden thun, — er wolle lieber jelbst hinausgehen und das Licht wieder anzünden. — Dictum factum, er nimmt das Licht, versetzt aber beim Hinausgehen jowohl Herrn Hemminger als bessen Antagonisten jedem eine derbe Maulichelle; nun geht ber Spaß los, jeder glaubt, aus Feindschaft von seinem Gegner vis-a-vis geschlagen zu fein und fie balgen fich im Zimmer herum, schmeißen den Tisch um und verlieren ihre Perruten; plötzlich tritt herr Untiftes mit großem Belächter ins Zimmer gurud und hatte fich durch dieje Erschütterung feines Zwerchfells eine gute Digeftion bewirkt.

### III.

Herr Antistes erhielt einst von der Regierung so schlechten Kompetenzwein, daß nicht einmal die Domestiques damit zu befriedigen waren. Was thut derselbe? Er läßt nämlich durch das Avisblatt bekannt machen, daß im Obristpsarrhaus obrigkeitlicher Kompetenzwein umsonst zu haben seine: die gemeinern Leute drängen sich schaarenweise hinzu und werden meistens besoffen wieder sortsgetragen, unter anderen auch eine Fran darunter, welche den Kopf durch das Gitter zum Kellerloch hineingesteckt hatte, um aus der ersten Hand und schneller bedient zu werden; da sie nun ihre volle Ladung bereits empfangen hatte und den Kopf wieder aus seiner eisernen Schlinge ziehen will, sindet sich's, daß selbiger inzwischen ganz ausgedunsen ist und nicht mehr zurückgezogen werden kann;

fie schrie daher mörderlich über zwei Stunden lang in Reller hinab. Ihre Stellung, der Hinterleib auf die Straße hinausgekehrt, gab zu einem großen Standal Anlaß, fie mußte aber so lange aus-harren, bis ein Schlosser das Gitter durchgefeilt und sie von ihrem Halseisen wieder befreit hatte.

### IV.

Berr Antiftes befand fich einft auf einer Reife in Birich; daselbst ward er von einem jungen Menschen bestürmt, ihm in Bajel durch feine Connexionen eine Anftellung zu verschaffen; Berr Antiftes mertte gleich, daß ber Supplicant wegen feiner ichwachen Beiftesfähigkeiten nicht im Stand fei, eben vieles leiften gu fonnen, mit einem Wort, daß er einen wirklichen Simpler por fich habe. Nach langem Besinnen gab er endlich folgenden Bescheid von sich: Da Er mohl einsehe, daß Betent im Schreiben, Rechnen ze. wenig Rabigfeiten befitte, die ihn zu einer Stelle mit der Feder qualifigieren fonnten, fo falle ihm joeben ein, daß vorige Boche ber Lällentonig in Bajel gestorben jei, hiezu jei aber vonnothen, alle Secunden die Bunge joweit auszureden, daß man folches auf der Rheinbrücke von unten herauf deutlich wahrnehmen fonne; es hatten fich bereits viele Bewerber in Bajel hierzu gemeldet, indem dieje Stelle fehr lucratif genannt werden tonne, weil eine ansehnliche Befoldung damit verbunden fei; wer nun die Bunge in einer abzuhaltenden allgemeinen Brufung am weitesten und ununterbrochen herauszustreden im Stand fei, diefer werde erwählt; ba aber ber Concurs um die Bewerbung nur noch wenig Tage offen ftande, indem das Bublicum ju Bajel fich gar nicht lange ohne feinen lieben Lällenfonig behelfen fonne, jo jei fein Augenblid mehr gu verfäumen, wenn Betent mit darum zu concurrieren fich tuchtig genug fithle; er moge fich einstweilen unterwegs, bejonders aber bei feiner Antunft in Bajel fleißig üben und fo hoffe er, daß es ihm

gelingen werbe, über jeine Rebenbuhler ben Sieg zu erringen; er wolle ihm zu diesem Endzweck einen Empfehlungsbrief an jeinen Berrn Bater, den Burgermeifter Bans Balthafar Burdhardt, mitgeben, wobei aber vorzüglich zu bemerten fei, daß er fich bei lleberreichung begielbigen jogleich als ein tüchtiges Subject ankunde, feinen Lälli fleifig vor dem Bürgermeifter spielen laffe, denn wie befannt, tame auf den erften Gindruck in bergleichen Fallen das Meifte Der Sollicitant reist daher strack von Bürich nach Bajel mit jeinem Recommandationsichreiben ab und will gleich bei Antunft zu Ihro Weisheit geführt sein: man sagt ihm dort, daß sich biefelbigen gerade in verjammeltem Rath befänden, - es war ein Mittwoch ober Samftag - der Afpirant zur Lällenkönig=Stelle glaubt daher ichon halb gewonnen zu haben, da ihn das Glück also begünstige, daß er vor dem gangen Rath in corpore Broben jeiner ungemeinen Gahigkeiten abzulegen im Stand jei, eilt fluge aufs Rathhaus, verlaugt mit dem S.H. Amtsbürgermeister zu ivrechen mit dem Bemerken, er habe Staatsdepeichen in dringender Angelegenheit an Hochdieselben abzuliesern, wird demnach in den Rathe faal eingelaffen und übt fich alldorten dermaßen mit der Zunge. daß männiglich darüber ins größte Erstaunen gerieth und wie na türlich fich diese Sache endlich mit einem großen Gelächter endigte.

٧.

Herr Antistes wohnte einst der Einsetzung eines unfrer Land geistlichen bei: nach der Ceremonie machen mehrere Stadtpfarrer, unter welchen sich auch Pfarrer Ramspek befand, mit ihrem Chef einen Abstecher über Aaran. Bei ihrer Ankunft daselbst fanden sie im Gaithof einen Herrn in einem prächtig gallonierten Rock, der sich ein sehr imponierendes Anschen zu geben wußte. Herr Antistes ersuhr, daß solches ein berühmter Operateur und Stein= jchneider sei; er machte sich den Spaß, solchen ins Geheim zu sich ins Zimmer zu rusen und trug ihm folgendermaßen sein Anliegen vor. "Der eine Herr seiner Gesellschaft wäre leider schon seit vielen Jahren mit dem traurigen Uebel des Stein geplagt, alle Wedici, welche bereits darüber tonsultiert worden seien, versicherten einstimmig, daß es fein anderes Mittel mehr gebe, dies Uebel zu heben, als die Operation des Steinschnitts; nun frage er ihn, ob er sich getraue, selbiges und zwar selbst gegen den Willen des Batienten durchzusezen, als welcher sich freiwillig ungeacht alles Zuredens gewiß nicht dazu verstehen würde, sich von seinen Schmerzen aus Furcht vor der Operation befreien zu lassen."

Der Bundermann produzierte alfobald feine Scheine und Testimonia, Die er fich allenthalben, wo er durch feine Runft schon Winder gewirft haben jollte, hatte geben laffen (oder was noch wahrscheinlicher ift, selbsten fabrigiert hatte) und worimnen seine Beichidlichkeit bis zu den Wolfen erhoben wurde; zeigte fich auch willig und bereit, den Bunich des herrn Antiftes zu erfüllen mit bem Bedeuten, dergleichen ftorrifche Patienten, die man wider ihren Willen furieren muffe, waren ihm auch ichon zu mehrmalen vorgefommen, er miffe fich in diefen Fallen jehr gut gu helfen und branche nur ein halbes Dutiend handfester Manner als untergeordnete Bilfetenppen. - Nach genommener Abrede tritt der Mann im Gallatleid nach Mitternacht in Des Bfarrer Ramipets Schlafgimmer, framt allba ein ganges Benghaus von Meffern, Scheeren, Langettes, Bandages, Galben und Bangen aus, gieht die Borhange des Bette auf und macht fich gum Angriff fertig. Dein guter Berr Baftor erwacht mit einer Befturgung, Die ihresgleichen taum haben tounte, als er dieje ichredlichen Apparate mahrnimmt, die nur auf Mord und Tod zu zielen ichienen, glaubte daber nichts anderes, als in Mörderhande gerathen zu fein und fangt aus Leibestraften fürchterlich ju ichreien an. Der Doctor,

an dergleichen Auftritte aber längst gewöhnt, bleibt ganz ruhig in seiner Fassung und winkt einigen Stallknechten zu seinem Succurs hinein, welche unsern Herrn Pfarrer sogleich ansassen und mit Gewalt in die gehörige Positur zum Steinschneiden bringen müssen. — Herr Antistes aber, der alles dis dahin genau beobachtet hatte, sand es nun hohe Zeit, der Sache einen Aussichlag zu geben, trat ins Zimmer, steckt dem Medicus einen großen Thaler in die Hand und erklärt ihm, daß er dem Patienten dis auf den anderen Tag so sehr zureden wolle, sich freiwillig und ungezwungen seiner gesichickten Hand zu bedienen, daß er hosse, ihn gütlich zur vorhabenden Operation bereden zu können. — Der solgende Tag war aber natürlich der Tag des Scheidens aus Aarau.

#### VI.

Berr Untiftes befand fich einstens im Babenweiler Bab, um dort eine Aux zu gebrauchen; er hoffte versprochenermaßen feine Familie auf einen bestimmten Tag allda bei sich zu jehen, aber niemand erschien zum Besuch, weil ihnen unversehens zu Hause etwas vorgefallen war. Zum großen Berdruß des herrn Untiftes erhielt derjelbe außer einem unerwarteten Freund damals feinen andern Bejuch, objehon bereits Anftalt zu einem großen Gastmahl von ihme für die vergeblich erwartete große Bejellichaft getroffen worden war. Plun läßt Herr Antistes, der sich übrigens damals in bestem Bohlsein befand, von jeinem Bedienten einen Brief, den er ihme jelbsten diftiert, nach Bajel jchreiben und durch einen Erpressen dahin absenden, worinnen derselbe meldet, daß er, nämlich der Rammerdiener, der Familie mit der größten Bedauerniß anzeigen muffe, daß jein theurer Bebieter, der Herr Untiftes, habe plöglich einen Bufall von einem Steckfluß bekommen, wodurch derselbige auf einmal jo ichlecht geworden, daß er ungeacht aller angeordneten ärztlichen

Mittel plotlich verftorben jene.1) Die Rinder besjelben wurden dadurch, wie natürlich, in die größte Betrübnig verjegt, alles fleidete fich ichwarz und zog Trauer au, um ichnell mit unterlegten Postpferden nach Badenweiler abzufahren. — Inzwischen proponiert Berr Antiftes feinem Freund (ber obichon anweiend vom Inhalt des nach Bafel expedierten Briefes nicht die mindefte Ahnung batte) eine Promenade nach der falten Berberg, Boftstation zwischen Bafel und Badenweiler gelegen, wo feine Rinder nothwendig durchfahren und umfpannen zu laffen genothigt waren. Sogleich bei feiner Untunft bajelbft wird ber Pofthalter bei Geite genommen, ins Beheimnig gezogen und erfucht, wenn jemand von Bajel fomme und gleich weiter nach Badenweiler Pferde verlange, nur geradezu zu erflären, daß fein Schweif mehr im Stall vorhanden fen, fie mußten fich erft etwas gebulben, bis die nothigen Anftalten getroffen fein wurden und allenfalls einstweilen die Mittagsmahlzeit bei 3hme einnehmen, da ohnehin bereits zwei Berren von Bafel oben im Bimmer waren, fo würden fie Befannte bier antreffen. Rach all Diejen getroffenen Dispositionen und Bortehrungen tommt wirklich eine große Berline mit jechs Perjonen bejegt und alle in Trauer gefleidet angefahren; der Bofthalter fpielt feine ihm zugetheilte Rolle portrefflich und persuadiert die angekommene Besellschaft, einstweilen oben ins Zimmer einzutreten; dort hatte fich Berr Antiftes bereits der Stubenthur gegenüber postiert und ruft den erstaunten Anfommlingen, welche feinen Beift zu erbliden glauben, lachend entgegen: Aha, ihr leichtfinniges Bolf, jo muß man es anftellen, um euch endlich herbeigubringen und bem alten Bater ben längft veriprochenen Bejuch abzustatten; jest tommt ihr frijch angefahren, jobald fich Aussichten zu einer fetten Erbichaft zeigen; eber

<sup>1) &</sup>quot;Der gange Brief handelte von ber Krantheit und ließ noch hoffnung. Das P. S. hingegen lautete: "Soeben fahrt Er. Magnificenz, Ihro bochwurten, die Seele auf." (Ann. des Manusfripts.)

aber hat es Niemand beliebt, sein gegebenes Wort einzulösen und mich hat man an einer vollen Tafel, allein mit meinem Freund, hier vergeblich auf liebe Gäste warten lassen." Wan denke sich das frohe Erstaunen aller Unwesenden, ihren todtgeglaubten Bater wieder gesund und am Leben zu sehen. — Das Ganze endigte sich natürlich mit einer vergnügten Mahlzeit.

#### VII.

Bei der alten Regierung war es üblich, einen weiß und schwarz bemalten Stock in den Händen tragen zu müssen, sobald einer ein Trunkenbold oder Verschwender war; diesem waren dann auch, bei empfindlicher Strafe für die Gastgeber, alle Wirths- und Weinhäuser verboten. Man nannte dieß den Lasterstecken; Jeder- mann mied mit diesen Verurtheilten allen Umgang und lagen von diesen Stöcken immer mehrere bei der Kanzlei vorräthig, wor- über der betr. Richter verfügen konnte. Auch in die Kirche mußte der hiezu Verurtheilte diesen Lasterstecken mitbringen und eine öffent- liche Cenjur, während aller Augen auf ihn gerichtet wurden, mit anhören. Ein schlauer Kopf wickelte seinen Lasterstecken in Papier ein und leistete auf solche Art der ergangenen Sentenz Folge, ohne wie gewöhnlich gehöhnt zu werden.

Nach dieser Einleitung ersann unser Antistes folgenden Schwant: Er hatte einen Famulus aus dem Kanton Zürich, allwo die hiesigen Gedräuche Niemandem bekannt sind; diesen beorderte er ins Baselbiet mit dem angeblichen Auftrag, Schulden einzutreiben. Als fingierte Debitoren gab er ihm die Namen der angesehensten Männer in den Dörfern auf eine Liste, besonders solche, welche gerade die Borsteher der Gemeinde waren, mit dem Beisatz, er solle, bevor er von hier abmarschiere, auf die Kanzlei gehen und sich einen Stock mit den Standesfarben in seinem Nahmen als

Ereditif dieser Sendung erbitten, welches Ihme schon den nöthigen Respekt verschaffen würde. Dieser Famulus trat seinen Weg uns verweilt an und wähnte, daß Jedermann vor seinem Stock ehrers bietigst den Hut ziehen würde. Aber point du tout! Statt Thaler wurden ihm nur überall Prügel zu Theil, überall schmiß man ihn die Treppe ab, die Gastwirthe, statt ihm Speise oder Trank darzureichen, hetzten ihn mit ihren Hunden zum Hause hinaus, die Gassenbuben hetzten ihn spottend durch die Straßen, bis dieser Famulus endlich spät Abends halb todt vor Hunger und Müdigkeit im Obristpfarr-Haus wiederum anlangte und tapfer verspottet wurde, daß er in die Falle gegangen. Die einzige Entsichulbigung des vir venerandus bestund in den drei Worten:

### "Der erfte April"

und wirklich wurde auch dieser Spaß schon lange zuvor auf diesen Zag verabredt.



# Basler Shronik

ron

# 1. 27ovember 1894 bis 31. Oftober 1895.

Don Dr. frit Banr.

Ŷ

#### November 1894.

- 1. In der Burgwogteihalle hält die radikalsdemokratische Partei eine große Volksversammlung ab zur Bekämpfung des Initiativbegehrens betreffend Abgabe eines Teils der Zolleinnahmen an die Kantone.
- 4. Bei der seit den Tagen der Berfassungsrevisionskämpse in den 70er Jahren nicht mehr erhörten Beteiligung von 490,000 Stimmberechtigten verwirft das Schweizervolk das Initiativbegehren betreffend Abgabe eines Teils der Jolleinnahmen der Eidgenossenschaft an die Rantone mit der unerwarteten Mehrheit von ca. 347,000 Nein gegen 145,000 Ja und mit 13½ gegen 8½ Standesvoten. Baselstadt gab 8009 Nein und 996 Ja ab.
- 8. (Großer Rat. Nachdem der Präsident dem zurücktretenden Reg. Rat Falfner eine zweite, längere Anerkennungsrede gehalten hat (j. z. 25. Oft.), wird zum Civilrichter gewählt Redaktor Joh. (Gisi. Der Gesetzentwurf betreffend das Gantwesen wird in erster Lesung durchberaten und dann der Prüsingsbericht für 1893 vorsgenommen.

- 9. Beim Jahresseit der Universität in der Aula des Museums am Vormittag spricht der abtretende Reftor, Prof. L. v. Salis, über privatrechtliche Kodifikation und ein dürgerliches Gesethuch. Es werden im Anschluß hieran seierlich zu Ehrendoftoren der Philosophie ernannt die ODr. jur. Prof. Alb. Burckhardt Finsler und Staatsarchivar Rud. Wackernagel wegen ihrer historischen Arbeiten und wegen ihrer Verdienste um das Zustandekommen des Historischen Museums, Architekt H. v. Genmüller wegen seiner kunsthistorischen Forschungen.
- 15. Nach längerer Kränklichkeit ftirbt im Alter von über 80 Jahren Dr. Immanuel Stockmener, während 20 Jahren (1871 bis 1891), Antistes der Basler Kirche, Prosessor der Homiletik an der Basler Universität. (Siehe Nekrolog S. 107 ff.)
- 21. Die diesjährige Schulspnobe nimmt einen ganzen Tag in Anspruch und es wird, beidemal im Bernoullianum, am Bormittag über das Berhältnis des Schriftdeutschen und der Mundart mit Beziehung auf den Unterricht, am Nachmittag über Einführung einer obligatorischen Fortbildungsschule verhandelt.
- 22. Großer Rat. Nach einer Interpellation über die Kanstonalbankangelegenheit und Bewilligung eines Kredites für Beleuchtung von Schulzimmern wird der Bericht der Rechnungskomsmission über die Staatsrechnung von 1893 entgegengenommen und sodann eine weitere Erhöhung des Staatsbeitrages an die kantonale Biehversicherungskasse gewährt. Der Rat schreitet zur Tagesordsung über eine Betition, die den Salutisten eine bereits von der Regierung erteilte Baudewilligung für ein Bersammlungslokal am Erasmusplatz entziehen möchte, weist eine Borlage betreffend Reuseinteilung der städtischen Kirchgemeinden an die Regierung zurück und genehmigt ein Gesetz mit Besoldungserhöhungen für Geistliche und sonstige Beamte der Landeskirchen. Die Regenz wählt zum Restor für das nächste Studienjahr Prof. Dr. Karl Bonder-Mühll.

26. Tas im Truck erscheinende regierungsrätliche Budget sin 1895 sieht vor an Einnahmen 6,284,000 Fr., an Ausgaben 7,419,525 Fr., somit ein Tesizit von 1,135,525 Fr.

#### Dezember 1894.

- 1. 2. Bei der Ersatwahl für den aus der Regierung zurüdstretenden Reg. Rat Falkner bleibt der erste Wahlgang ergebnistos. Bon 6641 abgegebenen giltigen Stimmen, somit bei einem absoluten Mehr von 3321 erhielten Ständerat Göttisheim 2477, Kanstonsbammeister Reese 2108 und Dr. Karl Stehlin 2042 Stimmen.
- 6. Laut dem soeben erschienenen Personalverzeichnis zählt die Universität im Winter 1894 95 459 immatrikulierte Studierende, darunter 3 Tamen (gegen 442 im Sommer 1894), davon sind Theologen 83, Auristen 55, Wediziner 158, Philosophen 146. Tazu kommen 68 nicht immatrikulierte Hörer, worunter 8 Tamen. Bon den Studenten sind der Heimat nach 360 Schweizer (144 aus Baselstadt), die übrigen Ausländer. Ter Lehrkörper zählt 95 Witglieder, und zwar die theologische Fakultät 11, die juristische 11, die medizinische 28 und die philosophische 45.
- 8. 9. Beim 2. Wahlgang für die Regierungsratswahl, wurden abgegeben 7236 Stimmen. Gewählt wurde mit 2821 Stimmen Rantonsbaumeister Reese, der Randidat der Socialisten, den im letten Augenblick auch die Katholiken auf den Schild erhoben hatten. Redaktor Fr. Göttisheim machte 2638, Dr. Karl Stehlin 1768 Stimmen.
- 9. Zur Erinnerung an die 300. Wiederkehr von Gustav Abolfs Geburtstag wird im Münster eine Gedächtnisseier veranstaltet. Die Rede hielt Antistes A. v. Salis.
- 13. Großer Rat. Es werden die in der letten Sitzung behandelten Kirchengesete und das Gesetz betreffend Gantwesen in 2. Lesung angenommen, nachdem eine Interpellation über eine neue

Berordnung betreffend Erhebung der Einkommens- und Erwerbsfteuer vom Interpellanten in einen Anzug zur Abschaffung der Neuerung war umgewandelt worden. Eine von der Regierung beantragte Aenderung des Großratsbeschlusses von 1891 betr. Holzpflästerung beliebt nicht. Der Bericht der Regierung über jene auf Grund des Anzugs Bärwart ersolgten Erhebungen betr. die Lohnstatistisen der Textilarbeiter wird entgegengenommen und die Wahl
von Reg.-Rat Reese validiert. Eine Petition des Bereinigten Wirtegewerbes für bessere Berücksichtigung der Interessen dieses Erwerbzweiges geht an die Regierung zur Prüfung und Antragstellung,
dem Refurs des übelbeleumdeten und von der Regierung ansgewiesenen Ed. Wagner-Droxler wird soweit entsprochen, daß seiner
Frau und den Kindern provisorisch und auf Wohlverhalten die Nieberlassung nicht entzogen wird.

- 14. Im hohen Alter von nahezu 86 Jahren ftirbt Dr. Ang. Burdhardt-Did, der älteste der Basler Burdhardte.
- 19. Die Regierung ernennt jum ordentlichen Professor der Huiversität den bisherigen außerordentlichen Professor Dr. Albrecht Burchardt.

In den letzten Tagen des alten Jahres erscheint die von Hofer & Burger in Burich angesertigte, von der hiftorischen Gesellschaft herausgegebene Reproduktion von Matthäus Meriaus Stadtplan von Basel in Agnarell.

## Januar 1895.

3. Großer Rat. In einer den ganzen Tag in Anspruch nehmenden Sitzung wird der immer dringender nötig werdende Umbau des Centralbahnhoss besprochen. Der zwischen dem Direktorium dieser Bahn und dem Regierungsrat im Schlußprotokoll vom Februar 1893 vereindarte Plan eines Umbaus war an eine Kommission unter dem Borsitze von Dr. Karl Stehlin gewiesen und von

26. Das im Druck erscheinende regierungsrätliche Budget für 1895 sieht vor an Einnahmen 6,284,000 Fr., an Ausgaben 7,419,525 Fr., somit ein Defizit von 1,135,525 Fr.

## Dezember 1894.

- 1./2. Bei der Ersatwahl für den aus der Regierung zurüdtretenden Reg.=Rat Falkner bleibt der erste Wahlgang ergebnistos. Bon 6641 abgegebenen giltigen Stimmen, somit bei einem absoluten Mehr von 3321 erhielten Ständerat Göttisheim 2477, Kantonsbaumeister Reese 2108 und Dr. Karl Stehlin 2042 Stimmen.
- 6. Lant dem soeben erschienenen Personalverzeichnis zählt die Universität im Winter 1894/95 459 immatrikulierte Studierende, darunter 3 Damen (gegen 442 im Sommer 1894), davon sind Theologen 83, Juristen 55, Mediziner 158, Philosophen 146. Dazu kommen 68 nicht immatrikulierte Hörer, worunter 8 Damen. Bon den Studenten sind der Heimat nach 360 Schweizer (144 aus Baselstadt), die übrigen Ausländer. Der Lehrkörper zählt 95 Mitglieder, und zwar die theologische Fakultät 11, die juristische 11, die medizinische 28 und die philosophische 45.
- 8./9. Beim 2. Wahlgang für die Regierungsratswahl, wurden abgegeben 7236 Stimmen. Gewählt wurde mit 2821 Stimmen Kantonsbaumeister Reese, der Kandidat der Socialisten, den im letzten Augenblick auch die Katholiken auf den Schild erhoben hatten. Redaktor Fr. Göttisheim machte 2638, Dr. Karl Stehlin 1768 Stimmen.
- 9. Zur Erinnerung an die 300. Wiederkehr von Gustav Adolfs Geburtstag wird im Münster eine Gedächtnisseier veranstaltet. Die Rede hielt Antistes A. v. Salis.
- 13. Großer Rat. Es werden die in der letten Sitzung behandelten Kirchengesetze und das Gesetz betreffend Gantwesen in 2. Lesung angenommen, nachdem eine Interpellation über eine neue

Berordnung betreffend Erhebung der Einkommenss und Erwerbstener vom Interpellanten in einen Anzug zur Abschaffung der Neuerung war umgewandelt worden. Eine von der Regierung besantragte Aenderung des Großratsbeschlusses von 1891 betr. Holzspstäterung beliebt nicht. Der Bericht der Regierung über jene auf Grund des Anzugs Bärwart erfolgten Erhebungen betr. die Lohnstatistisen der Tertilarbeiter wird entgegengenommen und die Bahl von Reg. Rat Reese validiert. Eine Petition des Bereinigten Birtesgewerbes für bessere Berücksichtigung der Interessen dieses Erwerbzweiges geht an die Regierung zur Prüfung und Antragstellung, dem Refurs des übelbeleumdeten und von der Regierung ausgewiesenen Ed. Wagner-Drogler wird soweit entsprochen, daß seiner Frau und den Kindern provisorisch und auf Wohlverhalten die Niesberlassung nicht entzogen wird.

- 14. Im hohen Alter von nahezu 86 Jahren ftirbt Dr. Aug. Burdhardt-Did, der älteste der Basler Burdhardte.
- 19. Die Regierung ernennt zum ordentlichen Professor der Huiversität den bisherigen außerordentlichen Professor Dr. Albrecht Burchardt.

In den letten Tagen des alten Jahres erscheint die von Hoser & Burger in Zürich angesertigte, von der Historischen Gesellschaft herausgegebene Reproduktion von Matthäus Merians Stadtplan von Basel in Aguarell.

#### Januar 1895.

3. Großer Rat. Ju einer den ganzen Tag in Anspruch nehs menden Sitzung wird der immer dringender nötig werdende Umbau des Centralbahnhoss besprochen. Der zwischen dem Direktorium dieser Bahn und dem Regierungsrat im Schlußprotokoll vom Fesbruar 1893 vereinbarte Plan eines Umbaus war an eine Kommission unter dem Borsitze von Dr. Karl Stehlin gewiesen und von

biefer zu leicht befunden worden. Statt feiner legt die Kommiffion heute einen vom Ingenieur C. D. Gleim verfaßten Umbauplan vor.

- 10. Großer Rat. Die Regierung hat heute einen guten Tag, indem der Rat ein von ihr entworfenes Gesetz betr. den Betrieb der Straßenbahnen sozusagen ohne Aenderung genehmigt, bei Anlaß einer Motion ein neu eingeführtes Formular für die Einkommensteuer gut heißt und eine Reihe von Landankäusen ratisiziert. Zum Schluß wird ein Anbau ans Gerichtshaus am Bäumlein auf der Liegensichaft zum Kamel nach den von einer Kommission vorgelegten Plänen beichlossen.
- 22. Es wird dem Publikum bekannt gegeben, daß die Sammlung für ein baslerisches Sanatorium von Tuberkulösen in Davos 326,358 Fr. von 546 Gebern abgeworfen hat.
- 24. Großer Rat. Nach einer Interpellation betr. den Engpaß bei der Ausmündung der Gerbergasse auf den Markt wird das Budget in außergewöhnlich kurzer Beratung durchgenommen. Die Sitzung kann zu allgemeiner freudiger Ueberraschung schon vor 5 Uhr ausgehoben werden. Das Budget weist in seiner bereinigten Gestalt auf au Einnahmen 6,338,300, au Ausgaben 7,432,625, somit ein Desizit von 1,094,325.
- 27. Der altkatholische Bischof Herzog besucht Basel zur Firmung von gegen 300 Kindern.

## Februar 1895.

2. Die nun seit längerer Zeit anhaltende außergewöhnliche Rälte veranlaßt das Departement des Innern, der Regierung Vorsichläge zu unterbreiten in Betreff der Unterstützung notleidender Arsbeitloser. Gleichzeitig bittet das Sekretariat der Armenpslege um Extradeiträge, um den Armen Heizmaterial in größerer Menge zustommen zu lassen. Endlich wird eine Sammlung eingeleitet zu Gunften der durch Lawinen schwer geschädigten Tessiner.

- 8. Großer Rat. Nach einer Interpellation in Sachen des Schlachthauses werden für die infolge der großen Kälte notleidenden Arbeitlosen 8000 Fr. dewilligt. Dann tritt nach langer Debatte der Rat in die von einer Kommission vorberatene neue Gerichtsorganisation ein und erledigt davon die 6 ersten Artikel. — Im Alter von 78 Jahren stirbt Oberstl. Aug. Burchardt-Iselin, früher Direktor der Baloise und mannigsach thätig in bürgerlichen und militärischen Beamtungen.
- 9. Nach langem Krantenlager ftirbt im Alter von 67 Jahren 3. J. Hauser Bußinger, früher Präsident der römisch-katholischen Gemeinde, ein Mann von seltener Bildung und geachtet in allen Kreisen der Bevölkerung.
- 11. Im Gafthaus "3 Königen" tritt unter dem Borfit von Ständerat Lienhard (Bern) und in Amvesenheit von Bundesrat Bemp die ständerätliche Kommission für Beratung der Novelle betr. Aftienrecht der Eisenbahnaktionäre zusammen.
- 14. Großer Rat. Zuerst wird ein Vertrag mit Baden über die Basserhaltnisse an der Biese ratisiziert und ein Niederstassungsverhaltnisse an der Biese ratisiziert und ein Niederstassungsrefurs abgewiesen. Dann schreitet die Beratung über die neue Gerichtsorganisation um etwa 30 Paragraphen vor, doch wird die Diskussion über Deffentlichkeit der Gerichtsberatungen in eine künftige Sipung hinübergenommen.
- 17. 18. Die Gesellschaft für Stadtmission hält im Bereinshaus ihre Jahresfeier ab. Am Hauptaktus tritt als Redner Pfr. Samuel Preiswert Bater auf.
- 19. Das Sefretariat der freiwilligen Armenpflege quittiert über gegen 12,000 Fr. an Gaben zu außerordentlichen Holzspenden für die Frierenden. (Siehe zum 2. Februar.)
- 21. Großer Rat. Zuerst wird eine Interpellation erledigt über Anstellung eines staatlichen Eisenbahntechnikers. Dann fahrt ber Rat fort mit Beratung des Gesetzes über Gerichtsorganisation.

Den ganzen Vormittag nimmt die Fortsetzung der Diskussion über öffentliche Beratung in Unspruch. Unter Namensaufruf wird Deffentlichkeit der Beratungen im Appellationsgericht für Civilsachen beschlossen. Um Nachmittag wird die ganze Vorlage in erster Lesung erledigt.

#### März 1895.

- 1. 2. Die Offiziere und Unteroffiziere des Landsturmbataillons 54 halten eine zweitägige Uebung im Klingenthal ab unter dem Schulkommando von Oberst Rott.
- 2. In der Morgenfrühe stirbt nach kurzer Krankheit der außersordentliche Theologieprosessor Dr. Bernhard Riggenbach: er war 1848 geboren, hatte die Basler Schulen durchlausen, ein Jahrzehnt lang in Arisdorf pastoriert und sich dann als Universitätslehrer für neutestamentliche Exegese und Pastoraltheologie in Basel niedersgelassen. Daneben war er als Seelsveger am Zuchthaus thätig und widmete sich mit vieler Hingebung dem Werk der Patronage.
- 7. Großer Rat. In einer Nachmittagssitzung werden drei Liegenschaftskäuse erledigt, deren einer auf die Fortsetung der Freien Straße-Rorreftion einen wesentlichen Einfluß übt (Freien Straße Nummern 50, 52, 54 und 56); es wird sodann im Jusammenhang mit der Gerichtsorganisation ein Nachtragsgesetz zur Civilprozeßerdnung in erster Lesung durchberaten, die Anstellung eines dritten obrigteitlichen Techniters für Wasser- und Tiesbau beschlossen, endelich die Pläne für Anlegung der Tellstraße angenommen. Am Abend Fackelzug der Studentenschaft zu Ehren des verstorbenen Prosessors Bernhard Riggenbach.
- 10. Un einem Schlaganfalle stirbt 61-jährig Dr. med. Frit Müelle, ehemals Ratshere, bis zu seinem Lebensende Mitglied der Universitätskuratel und mannigsach thätig auf dem Gebiete kanto naler und städtischer Politik.

14. Großer Rat. In ordentlicher Märzsitzung geht die Behörde zunächst über einen Anzug I. G. Huber betr. Erweiterung
der Schlachtanstalt zur Tagesordnung; dann wird ohne sede Distussion der Gesetzesentwurf betr. Organisation des Frauenspitals angenommen und endlich der Ratschlag betr. Umbau und Erweiterung
des Rathanses an die Regierung zurückgewiesen in dem Sinne, daß
das bisherige Gebäude für Repräsentation sür das Departement
des Innern und für das Archiv bestimmt sein, zur Unterkunft des
Finanz-, des Bau-, des Sanitäts- und ev. des Justizdepartements,
sowie des Grundbuchs ein Berwaltungsban an der Schifflände errichtet werden soll. Den ganzen Nachmittag nimmt in Anspruch
die Eintretensdebatte auf den Ratschlag und Entwurf des Regierungsrates betr. Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Er wird schließlich sast einstimmig an eine vom Bureau zu ernennende Igliedrige
Großratstommission gewiesen.

27. Zum Mitgliede ber Universitätskuratel wird gewählt au Stelle des verstorbenen Dr. Frit Müller Dr. Th. Lop.

28. Großer Rat. Nach einer Interpellation über die Orsganisation der Polizei, die mit den jüngsten Einbruchdiebstählen in Berbindung steht (25. März) werden angenommen Ratschläge betr. Publikation der Bürgerausnahmen und betr. Errichtung eines Dienstdetenheims, serner werden mit Dringsichkeit an der Spitalsstraße verbreiternde Baulinien beschlossen und der Bau eines öffentslichen Abtrittes am Marktplatz versügt. In der Nachmittagssitzung wird über eine Petition des äußeren Spalenquartiers betr. Berlängerung der Sennheimerstraße mit Motivierung zur Tagessordnung geschritten, ein Rekurs Jouve abgewiesen und betr. Answendung des Holzpflasters, betr. das Holzpflaster an der Greisengasse, endlich betr. den Bebauungsplan für Kleinshüningen der Regierung zugestimmt.

#### April 1895.

- 1. Die am 31. März von der Zunftversammlung der Weinleuten beschlossene Zuruchsetzung der Façade des Zunftgebäudes an der Freien Straße erregt lebhafte Freude, weil damit wieder ein wichtiger Schritt zur Korrektion der Freien Straße gethan ist.
- 2. Im Alter von 66 Jahren stirbt Eb. Preiswerk-Groben. ber seiner Baterstadt als konservatives Mitglied des Großen Rates und als Civilrichter gedient hat. Ein tüchtiger Kausmann, stellte er seine reichen Gaben auch als Mitglied der Handelskammer und der Börsenkommission, als Berwaltungsrat der Centralbahn und der Basler Versicherungsgesellschaft zc. in den Dienst der Deffentslichkeit. Seine streng kirchliche Gesinnung veranlaßte ihn auch zu reger Beteiligung im Missioniskomite und zur Uebernahme maßgesbender Stellungen in manchen andern Reichs Gottes-Werken.
- 7. Mit Karl Bischer-Merian, der im Alter von 77 Jahren einem unerwarteten Schlaganfall erliegt, scheidet eine eigenartige Figur des alten Basel. Geboren 1818, hatte er sich mit seinem Bruder dem väterlichen Bandfabrikationsgeschäft gewidmet, bald aber auch ber öffentlichen Dinge fich in weitgehendem Maß angenommen, als Mitalied des Großen und des Kleinen Rats, als Mitglied der Kuratel, der Symnasiumsinspektion und unzähliger anderer Beborden. Von Mitte der 60er Jahre an zog er sich aus diesen Kreisen mehr und mehr zurück, dafür ein anderes Interessen= gebiet um so eifriger pslegend, dem er bisher schon als Bräsident der Musikgesellschaft nahe gestanden hatte, das der Kunst und Wissenschaft. Als Geschichtstenner ging er über die dem Dilettanten gezogenen Schranken hinaus in feinem zwar nicht instematisch wiffenschaftlichen, aber reichhaltigen und fleißig gearbeiteten "Henman Sevogel," der ihm den Ehrendoktortitel der Basler philosophischen Fakultät eintrug.

mit bem elettrischen Tram loden Schienen.

Derhandlungen teilen mit, bag bas en aus dem Befit E. G. Bunft in ben egangen ift. - Die Staatsrechnung für Sinnahmen 7,418,386 Fr. 62, an Ausgaben aljo einen Ueberschuß von 240,279 Fr. 33. Rat. Der Große Rat mahlt gu feinem Brafiim Mai beginnende neue Amtsjahr Dr. Ed. Rern, Balter Dr. Heinr. David. Das fibrige Bureau wird beab an Stelle bes gurudtretenden Dr. A. Bieber gum 2. Gegewählt Dr. Fr. Blanchet. Bum Brafibenten bes Regierungs= wird ernannt Dr. Jjaat Ifelin, gum Bigeprafidenten R. Phiwpi. Eine Borlage des Regierungsrates, ber gufolge die 3 Civilgerichtsprafidenten für gewiffe Streitfälle im Betreibungs- und Ronfurswejen zu einem Rollegium gujammentreten, wird ber Rommiffion für Gerichtsorganisation überwiesen. Sodann bewilligt ber Rat 48,500 Fr. für Bauten in der Frrenanftalt und ratifigiert den Untauf der Brotbedengunft, eines Saufes an der Rronengaffe und zweier Saufer am Schnabelgaglein. Ferner wird bem Tramomnibusunternehmer 3. Settelen, ber durch ben benmachft gu eröffnenden Dienst bes ftaatlichen Trams in Schaben fommt, eine Entschädi= gung von 15,000 Fr. zugesprochen. Endlich wird nach langwieriger Beratung ber Befegesentwurf betr. Errichtung ftaatlicher und Gubvention privater Rleinfinderanstalten angenommen.

25. Großer Rat. Interpellation über die Sonntagspolizei an bürgerlichen Feiertagen; Rückständebericht des Regierungsrats; es werden die gesehlichen Bestimmungen über Lagerscheine aufgeboben; für Restauration der St. Elisabethenkirche in den nächsten bahren werden 330,000 Fr. ausgeworsen; über Aussichreibung öffentlicher Bauten zur Konkurrenz nimmt der Große Rat einen Antrag

ber Regierung an und bestimmt für den Bau eines Primarschuls hauses im Gundelbingerquartier in den Jahren 1895 und 1896 eine Summe von 646,500 Fr. — Bon Nachts 10 Uhr an werden Probefahrten mit dem elektrischen Tram unternommen.

- 26. Zum Vorsteher der Gemeinnützigen Gesellschaft wird gewählt Prof. Alb. Burckhardt-Finsler.
- 27. Im Garten bes Domhofs wird bei ben Arbeiten zum Bau eines Anneges ans Gerichtshaus ein größeres Baufragment aus römischer Zeit mit sehr wohl erhaltenen guten Hochrelieffiguren bloßgelegt.
- 28. Gine sehr start besuchte Versammlung von Maurerarbeitern stellt die Forderungen der Arbeiter fest (u. a. 5 Fr. Taglohn für einen tüchtigen Arbeiter) und droht für den Fall der Ablehnung den Baumeistern mit Streik.

#### Mai 1895.

- 4./5. Bei den Großratsmahlen im Horburgquartier werden zwei Freisinnige und ein Socialist gewählt. Die Konservativen haben sich der Wahl enthalten.
- 6. Der Maurerstreik, der in unerwarteter Beise an Intensistät zunimmt, veranlaßt das Aufgebot von 4 Feuerwehrkompagnien zur Verstärkung der Polizei. Es wird auf keinem Bauplate mehr gearbeitet. Eröffnung des Betriebes der Basler Straßenbahnen.
- 8. Der Streif wird unter Vermittlung der Regierungsrate Fjelin und Reese geschlichtet durch Nachgeben der Meister, indem diese für tüchtige Arbeiter, vornehmlich in Basel niedergelassene versheiratete Leute, einen Maximaltaglohn von 5 Fr. bewilligen. Zum Major des Bat. 54 ernennt der Regierungsrat Hauptmann Karl Chr. Bernoulli.
- 9. Großer Rat. Nach einer Interpellation über den eben beendeten Maurerstreif wird die Eintretensdebatte in Betreff bes

Borsengesetes eröffnet, zwischen hinein zu Beginn der Nachmittagfitzung die Wahl von H. Pfaff-Mechel im Riehenquartier validiert und dann die Beratung des genannten Gesetes bis § 14 gefördert.

- 18./19. Die Hälfte der evangelisch-resormierten Synode wird neu bestellt. Die Neuwahlen andern am bisherigen Thatbestande nichts. Die neue Synode wird wie die bisherige eine kleine positive Wehrheit ausweisen.
- 25. Bum Direttor der bemnachft zu eröffnenden gynatologischen Unftalt mahlt der Regierungsrat Brof. Bumm.
- 29. Der Regierungsrat genehmigt das durch Alters- und Gesundheitsrüchsichten begründete Demissionsgesuch von Obersthelser 3. Wirth.
- 30. Großer Rat. Nach einer Interpellation und mehreren fleinen Geschäften wird der Kredit für Legung einer Hauptgasleitung bis zum Petersgraben bewilligt, eine Borlage betr. Berlegung des botanischen Gartens in ihren hauptsächlichsten Teilen zurückgewiesen und werden einige Hausantäuse an der jetzt engsten Stelle der Freien Straße (bei der Ausmündung der Bäumleingasse) beschlossen. Endlich wird das Börsengesetz die § 18 gefördert.

# Juni 1895.

- 1. Eine Bersammlung von etwa 700 Arbeitern und Arbeisterinnen der Seidenbandsabrikation beschließt in der Burgvogteihalle, von den Fabrikanten gewisse Minimallöhne und eine Berkurzung der Arbeitszeit zu fordern.
- 6. Die Synobe der evangelisch-resormierten Landeskirche mählt zum Prasibenten Obersthelfer 3. Wirth, zum Statthalter alt Ratsberr Dr. K. Burchhardt-Burchhardt und genehmigt den Bericht des Kirchenrats über das Jahr 1894.
- 8. Dem verdienten Primarichulinspettor 3. 28. Beg wird bei Unlag feines 25-jährigen Jubilaums als Schulinspettor von ber

philosophischen Fakultät der Titel eines Shrendoktors der Philosophie verliehen.

- 10. Im laufenden Sommersemester zählt die Universität Basel 437 immatrikulierte Studenten, nämlich 75 Theologen, 56 Juristen, 149 Mediziner und 157 Philosophen. Dazu kommen 172 nicht immatrikulierte Zuhörer, so daß sich die Gesamtzahl der Schüler unserer Hochschule beläuft auf 609.
- 13. Großer Rat. Zum Mitglied des Erziehungsrates wird gewählt an Stelle des zurücktretenden R. Stünzi-Sprüngli Prof. E. Sury. Es werden bejchlossen Baulinien an der Untern Rebsgasse und Umgebung, Ankauf der Waisenhausmatte beim Pumpswerk, Deckung des 1894er Desizits des Landarmenguts Riehen und Expropriationsbewilligung für eine Parzelle in Bettingen; sodann werden die ersten 126 Paragraphen des längst in Beratung liegenden Hochbautengesetzs in zweiter Lesung erledigt.
- 15. Die Regierung ernennt zum Nachfolger des demissionierenden Prof. der Physiologie Dr. Friedr. Miescher den außerordentlichen Professor Metzuer unter gleichzeitiger Beförderung zum Drdinarius und überträgt die bisher von Prof. Bernh. Riggenbach gelesene Fächer dem Pfarrer zu St. Jakob, Lic. Rud. Handmann.
- 16. In einer Versammlung in der Burgvogtei stellen die Posamenter den Bedingungen der Bandfabrikanten ein Ultimatum entgegen und drohen mit Streik, wenn nicht bis zum 18. Erfüllung ihrer Forderungen versprochen werbe.
- 18. In verschiedenen Bandfabriten basterischer Besitzer diesseits und jenseits der beutschen Grenze bricht der Streif der Bosamenter aus.
- 19. Nach langen, schweren Leiden ftirbt Pfarrer Eml. Linder-Baader.
- 26. Aus dem Berwaltungsrat der Centralbahn wird von der Attionär-Generalversammlung weggewählt der derzeitige Direktionspräfident Weißenbach.

27. Großer Rat. Nach einer Interpellation betr. Haltung der Polizei beim gegenwärtigen Pojamenterstreif werden in 2. Lesung das Hochbautengeset und die neue Gerichtsorganisation angenommen, ebenso der Nachtrag zur Civilprozeßordnung und eine Aenderung des Einführungsgesetzes zum Betreibungs- und Konkursgesetz. Dann genehmigte der Rat einen Nachtragsfredit von über 13,000 Fr., der sich aus dem Aufgebot der Polizei beim Maurerstreif ergab, endlich wird der Anzug Schweizer der Regierung überwiesen, der ein Einigungsamt bei Lohnstreitigkeiten wünscht. Dieses soll bestehen aus gleichviel Arbeitgebern und Arbeitern und einem Regierungsmitzglied als Obmann. — Der Pojamenterstreit geht dank der Vermittlung von Regierungspräsident Dr. J. Iselin zu Ende.

29./30. Das eidgenössische Offiziersfest nimmt am 29. Juni, Nachmittags 2 Uhr, seinen Anfang. Die Rede des Genfer Berteters, Oberst Camille Favre, und die Gegenrede Oberst Emil Bischoffs beim Empfang im Nathaus waren bei aller männlichen Entschlossenheit auf den Ton wehmütiger Erinnerung an den verstrockenen Centralpräsidenten, des Schweizer. Offiziersvereins, Oberst Armeetorpstommandant Heinr. Wieland gestimmt. Den ersten Tag beschloß die Delegiertenversammlung im Großratssaal und eine gessellige Vereinigung im Kunsthalle-Garten. Um Sonntag Vormittag verhandelten in 7 verschiedenen Lokalen der Stadt die Angeshörigen der verschiedenen Wassen.

## Juli 1895.

1. Eibgen. Offiziersseft. Der Bormittag des letzten Tages bringt die Generalversammlung, an der nach Erledigung der Bereins= geschäfte Oberst Ed. Secrétan aus Lausanne in wahrhaft muster-giltiger Weise unter lautem Beisall der zahlreichen Bersammlung (ca. 350 Offiziere) referiert über La discipline et l'armée suisse. Nächster Festort ist St. Gallen (1898).

- 2. Es bricht ein partieller Steinhauerstreik aus; doch beteiligen sich von den etwa 200 Steinhauern der Stadt nur etwa die Hälfte. Sie beabsichtigen, sich jeglicher Demonstration zu entshalten. Es handelt sich auch in diesem Fall um Lohnfragen.
- 9. Der Steinhauerstreit wird durch Nachgiebigkeit beider Parteien im Frieden beigelegt.
- 11. Großer Rat. In letter Sitzung vor den Ferien beschließt der Große Rat Ankauf des Hauses Sattelgasse 11, Berbreiterung ber Gerbergaffe bei deren Ginmundung auf den Martt, Ankauf eines Streifens Land beim projektierten neuen Schulhaus im Gundelbinger-Duartier, Erhöhung des Rredites für Ankauf des Fröbel'schen Kindergartens und Bewilligung von 10,000 Fr. für Aufstellung des Straßburger Denkmals. Dann werden abgewiesen die Wirtschaftsrekurje Bogel und Maurer, sowie der Rekurs Basler-Wassermann, und endlich weist der Rat das Initiativbegehren betreffend Einführung von Proportionalmahlen und die Betition der vier positiven Gemeindevereine, die Proportionalvertretung für die Spnodalwahlen verlangt, an die Regierung. Das Börgenaciek. für die Fortsetzung von dessen Beratung diese Sitzung eigens angesett worden war, muß auf den Ottober verschoben werden.
- 12. Bom Münfterbauverein herausgegeben, erscheint das Münfterbuch, an dessen Text Reg. Rat H. Reese, Dr. Karl Stehlin und Dr. Rud. Wackernagel, an den illustrierenden Taseln Architekt Jul. Kelterborn und der längst verstorbene Chr. Riggenbach mitzgewirkt haben.
- 15. In gewohnter tadellojer Bearbeitung von Dr. Aug. Bernoulli erscheint der 5. Band der von der Historischen Gesellschaft herausgegebenen Basler Chroniken, enthaltend kleinere chronikalische Werke aus dem 14. bis 16. Jahrhundert.
- 22. Das St. Jakobssest Romite wählt zum Präsidenten Dr. Alb. Huber, zum Festredner Dr. Ed. Kern. Auf der Alp

14. Großer Rat. In ordentlicher Märzsitzung geht die Behörde zunächst über einen Anzug I. G. Huber betr. Erweiterung
der Schlachtanstalt zur Tagesordnung; dann wird ohne jede Disfussion der Gesetzesentwurf betr. Organisation des Frauenspitals angenommen und endlich der Ratschlag betr. Umbau und Erweiterung
des Rathauses an die Regierung zurückgewiesen in dem Sinne, daß
das disherige Gebäude für Repräsentation für das Departement
des Innern und für das Archiv bestimmt sein, zur Unterkunft des
Finanz-, des Bau-, des Sanitäts- und ev. des Instizdepartements,
sowie des Grundbuchs ein Berwaltungsbau an der Schifflände errichtet werden soll. Den ganzen Nachmittag nimmt in Anspruch
die Eintretensdebatte auf den Ratschlag und Entwurf des Regierungsrates betr. Bersicherung gegen Arbeitslosigkeit. Er wird schließlich sast einstimmig an eine vom Bureau zu ernennende Igliedrige
Großratskommission gewiesen.

27. Zum Mitgliede der Universitätskuratel wird gewählt an Stelle des verstorbenen Dr. Fris Müller Dr. Th. Lop.

28. Großer Nat. Nach einer Interpellation über die Drsganisation der Polizei, die mit den jüngsten Einbruchdiehstählen in Berbindung steht (25. März) werden angenommen Ratschläge betr. Publikation der Bürgeraufnahmen und betr. Errichtung eines Dienstbotenheims, serner werden mit Dringlichkeit an der Spitalstraße verbreiternde Baulinien beschlössen und der Ban eines öffentslichen Abtrittes am Marktplatz versügt. In der Nachmittagssitzung wird über eine Petition des änßeren Spalenquartiers betr. Berlängerung der Sennheimerstraße mit Motivierung zur Tagessordnung geschritten, ein Rekurs Jouve abgewiesen und betr. Anwendung des Holzpflasters, betr. das Holzpflaster an der Greisengasse, endlich betr. den Bebauungsplan für Kleinshüningen der Regierung zugestimmt.

- 26. In alt hergebrachter Weise wird das St. Jakobsest geseiert. Die Festrede hielt der Großratspräsident Dr. Ed. Kern. In Davos stirbt im Alter von 51 Jahren der frühere Professor Physiologie an der Basler Universität, Prof. Friedr. Miescher, viel verdient um unsere Hochschule, und zwar keineswegs nur um seine Spezialdisziplin, und in Fachtreisen um seiner scharffinnigen und geistreichen Untersuchungen willen hochgeschätzt. Er hat unserem öffentlichen Leben im weiteren Sinne als guter Basler das regste Interesse entgegengebracht. Am nämlichen Tag starb zu Porto d'Anzio dei Rom, wenig über 33 Jahre alt, Dr. Rud. Töpsser, der seit wenig Semestern an der Universität Basel als außerordentlicher Professor Archäologie und klassische Realien geslehrt hatte.
- 29. Am frühen Morgen stirbt 74-jährig Oberftlieut. Ach. Herzog-Berri, f. Z. Jahre lang Kriegskommissär und Kreiskommandant, später in bürgerlichen Behörden der Baterstadt dienend.

# September 1895.

- 14. Der langjährige Lehrer und Rektor ber höhern Töchtersichule, Fr. Cherbuin, ftirbt im Alter von 82 Jahren.
- 18./19. Die 50. Jahresversammlung der schweizerischen Gesichichtsforschenden Gesellschaft wird unter dem Vorsitz Gerold Meyers von Knonau in Basel abgehalten. Es wurden die lausens den Vereinsgeschäfte erledigt, eine Statutenrevision vorgenommen und zu Ehrenmitgliedern ernannt P. Franz Ehrle, S. J. Präsett der Vatikanischen Bibliothek und Prof. Th. Mommsen. Dann verlas Dr. Dunant eine Arbeit über die letzten Veranlassungen der französischen Intervention in der Waadt 1798 und Sekundarslehrer Erni aus Biel nahm eine Shrenrettung des Vischoss Heinzeich von Neuenburg vor. Am Donnerstag wurden bis 10 Uhr die Sammlungen Basels von den Gästen besucht. Dann fand

man sich im großen Saale ber Schmiedenzunft zusammen zur Anhörung einer für die wissenschaftlichen Bestrebungen der Feststadt außerordentlich schmeichelhaften Begrüßungsrede des Präsidenten. Hierauf trug Dr. Karl Stehlin vor über die Entwicklung der Stadt Basel in banlicher Hinsicht von den ältesten Zeiten. Der Borstand wurde auf eine neue dreisährige Periode bestätigt. Neu wurde gewählt und als Bizepräsident bezeichnet Prof. Alb. Burckhardt-Finsler.

- 19. Großer Rat. Nach Erledigung einer Interpellation von Dr. A. Huber über einen neuen kantonalen Schießplatz beschließt der Rat Einführung des elektrischen Lichts im Frauenspital und öffentlicher Bibliothek und Umbau des Hauses Barfüßergasse 10. Ferner wird in eine Reihe Landabtauschungen an der mittleren Freien Straße, in der Umgegend von Schuhmachern- und Rebeleutenzunft eingewilligt und dadurch endgiltige bauliche Regelung jenes Teils der Freien Straße ermöglicht. Schon um halb 11 Uhr war die Sitzung zu Ende.
- 25. Der Regierungsrat genehmigt den vom Finanzbepartement abgeschlossenen Ankauf des Walther-Dürstischen Gutes an der Kantonsgrenze gegen Allschwil. Der Kanspreis beträgt nahe an zwei Willionen.
- 29. Bei der eidgen. Abstimmung über Einführung eines Bundesversassungsartikels betreffend das Zündhölzehenmonopol giebt Baselstadt 4300 Ja und 1054 Nein ab. In der ganzen Schweiz wurde die Borlage verworsen mit ca. 180,000 gegen 140,000 Stimmen und mit 14½ gegen 7½ Standesvoten. Schlußseier des militärischen Vorunterrichts (Erstürmung der Bruderholzbatterie) mit Inspektion durch Oberst Guswiller.

#### Ottober 1895.

7. Das Bataillon 54 unter seinem neuen Kommandanten Major Bernoulli rudte zu einem Wiederholungsturs ein.

- 10. Großer Rat. Nach einer Interpellation über die Entwicklung des Trambahnnehes wird zu einem Mitgliede des Erziehungsrates gewählt an Stelle des verstorbenen Prof. E. v. Sury Lehrer Chr. Gaß. Für den Ankauf des Walther-Dürstischen Gutes (siehe zum 25. September) wird Ueberweisung an eine Kommission beschlossen und Dringlichkeit bewilligt, zur Ausmöblierung des Frauenspitals wird ein Nachkredit von 130,000 Fr. gewährt und das Börsengeseh in erster Lesung durchberaten. Die Sitzung nahm nur den Vormittag in Anspruch.
- 12. Zu ber auf ben 20. bs. in Aussicht stehenden Entshüllungsfeier des Gruyerschen Straßburger Denkmals erscheint im Auftrage des Regierungsrates, von Staatsarchivar Dr. Rud. Wackersnagel versaßt, in typographisch gediegener Ausstattung eine Denkschrift: "Die Unterstützung der Stadt Straßburg durch die Schweiz im Kriegsjahr 1870."
- 16. 17. Uebungen von je zwei Kompagnien des Bat. 54 des bewaffneten Landsturms.
- 20. Feier der Ginweihung und Enthüllung des Straß= burgerdentmals.
- 24. Bei strömendem Regen, wie es ausgezogen war, tehrt das Bat. 54 in guter Haltung aus seinem Wiederholungsturs in Lieftal heim und wird entlassen.
- 26. Professor Karl Christoph Burchardt tritt von seiner Professur zurück.
- 26./27. Jum Pfarrer der St. Elisabethengemeinde wird gewählt der Reformkandidat Pfarrer G. Birenftihl, bisher in Flawil, Kanton St. Gallen, mit 326 Stimmen: sein positiver Gegenkandidat, Pfarrer Karl Stockmener in Sissach, macht 133 Stimmen.
- 30. In London stirbt auf einer Reise Gustav Senn-Simmoth, Teilhaber einer der ersten Bandfabriken Basels und hochgeschätzt von allen seinen Mitbürgern.

31. Großer Rat. Es werden bewilligt der Ankauf des großen Walther=Dürftischen Gutes auf dem Nordweftplateau, einer Par= zelle im äußersten Wintel des Kantons gegen Großhuningen gu am Rhein, wohin die Wasenmeisterei soll verlegt werden, und der Löliger'schen Liegenschaft neben dem Rathaus, ferner wird eine Betition abgewiesen und eine Motion Arnold betreffend Revision des Bürgerrechtsgesetes mit Motivierung bem Regierungsrat überwieien. In der Nachmittagssitzung nimmt der Rat einige Er= flärungen und Atten i. S. der Centralbahnhofangelegenheit ent gegen, beschließt einen neuen § 96 zum Bolizeiftrafgefen (betreffend Lebensmittelfälschung), ftreicht die f. 3. erteilten Auftrage betreffend Centralisation des Rassenwesens und Kontrolle des Rechnungs: wesens vom Geschäftsverzeichnis der Regierung und überweist den Gesetzentwurf über einheitliche Kanalijation ber Stadt einer Rommiffion. — Am Abend vereinigen fich in ber Burgvogtei etwa 1200 Bürger, um Vorträge von Bundegrat Emil Frey und von Nationalrat Dr. Ernft Brenner über die revidierten Militärartitel anzuhören. Es wird eine ber Vorlage, über die am 3. November joll abgeftimmt werden, gunftige Rejolution mit Ginftimmigkeit gefaßt.







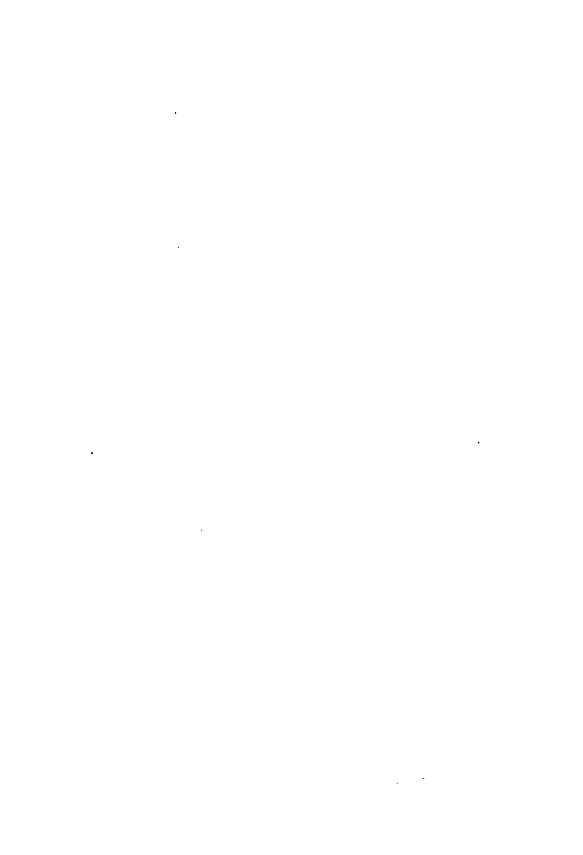



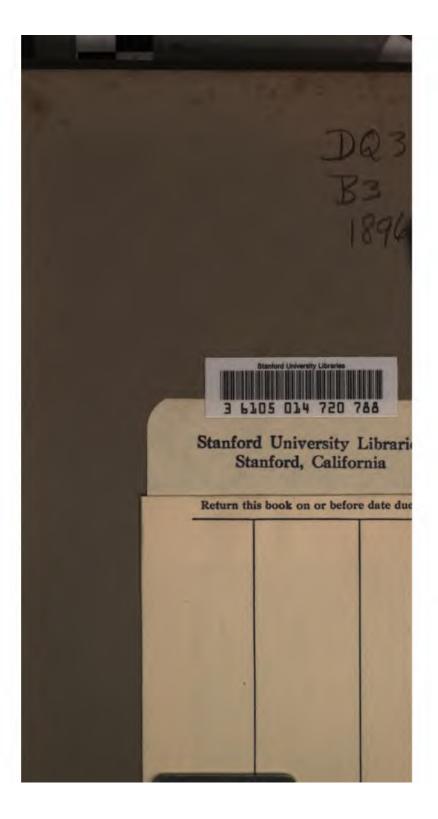

